

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

No. of Co.

Prote 2 March 40 PL

## Neudrneke deutscher Litteraturwerke

GRAD 830.8 N48 no.86-89 BUHR XVI and XVII dubrhundens

nus-Gärtlein.

rbuch des XVII. Jahrbunderts.

Nach then Drucke von 1056

herausgegeben

VIIII

Max Pretheren von Wubiberg.

Halle a.S. Mas Niemeyer. 1590.

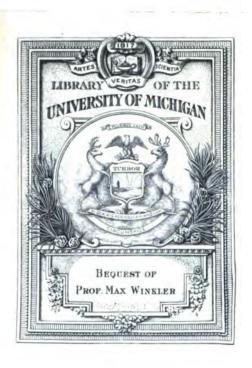



830.8 N48 no.86-89 BUHR

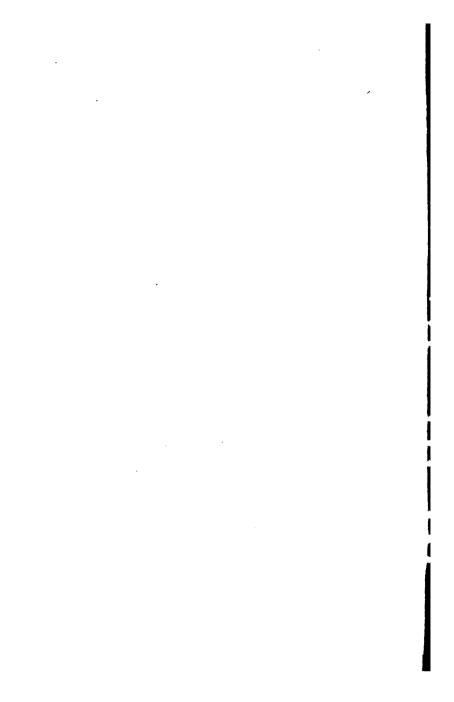

# Venus-Gärtlein.

830.8 N 48 N 56-59 L 56-59

Ein Liederbuch des XVII. Jahrhunderts.

Nach dem Drucke von 1656

herausgegeben

von

Max Freiherrn von Waldberg.

Halle a. S. Max Niemeyer.

1890.

830.8 V47

Neudrucke deutscher Litteraturwerke des XVI. u. XVII. Jahrhunderts
Nr. 86-89.

Es gehörte bis vor kurzem zu den stehenden Ueberlieferungen der deutschen Litteraturgeschichte, dass das im 16. Jahrhundert so tippig gedeihende Volkslied im darauf folgenden, während der Wirren des "grossen Krieges", ganz ausgestorben sei. Die seit Opitz Auftreten immer machtvoller die Produktion beherrschende Kunstdichtung soll die Sangesfreude des deutschen Volkes erstickt haben, und die zart duftenden Blümchen des Volksgesanges sollen von den künstlich gezogenen Blüten der Kunstdichtung überwuchert worden sein. Die äusseren Umstände scheinen diese Anschauung, die zuletzt am bestimmtesten von Hoffmann von Fallersleben ausgesprochen wurde, zu bestätigen. Während aus dem 16. Jahrhundert zahlreiche Sammlungen und ungezählte fliegende Blätter Zeugnis für ein reges Leben des Volksliedes ablegen, sind uns vom 17. Jahrhundert nur kümmerliche Reste erhalten. Aber dieser Mangel beweist nur, dass die Wertschätzung des Volksliedes in gebildeten Kreisen, die ja vorwiegend die Sammler waren, durch das Interesse für die Kunstlyrik zurückgedrängt worden war, nicht aber, dass es nicht bestanden und fortgelebt hätte. Es verschwinden allerdings die Sammlungen "Teutscher Liedlein nicht allein zu singen sondern auch auf allen Instrumenten zu brauchen", die zum Teil die alten deutschen Texte der italienischen Musik dienstbar machten, aber die Lieder konnte weder der Krieg noch die neue "Teutsche Musa" aus dem Gedächtnisse des Volkes verdrängen. Ich habe an anderer Stelle 1) auf die - übrigens auch dort nicht erschöpften - Zeugnisse hingewiesen, die für das Weiterbestehen des Volksliedes sprechen. Daneben schafft allerdings das Bedürfnis nach neuen sangbaren Liedern eine neue Gattung,

<sup>1)</sup> Die deutsche Renaissance-Lyrik. Berlin 1888. S. 8 ff.

das Gesellschaftslied, das eine glückliche Vermischung älterer volkstümlicher Poesie und neuer Kunstdichtung Die Gebildeteren wenden sich nun dieser neuen darstellt. Gesellschaftsdichtung und dem daraus sich entwickelnden volkstümlichen Kunstliede zu, während das Volk in treuer Ueberlieferung auch die Reste alter Volkspoesie bewahrt. Während das bürgerliche Haus unter den Einflüssen des neuen litterarischen Schaffens die stisslich sentimentalen Schäferlieder vorzieht und damit den eigentümlichen, sich später immer mehr entwickelnden Zug des deutschen Volkscharakters für das "Zärtliche" und "Empfindsame" andeutet. hat der gesündere derbere Geschmack der breiteren Schichten, sich daneben auch die Anhänglichkeit für die alten Lieder der Vorfahren erhalten. Dass bei ihnen auch die Zote ihre eifrigen Abnehmer fand, darf bei den Nachkommen des grobianischen Zeitalters am wenigsten Wunder nehmen.

Abgesehen von den stets sich erneuernden und neu zuwachsenden historischen Volksliedern, setzt sich nun der feste Bestand an Liedern, innerhalb der breiten Volksschichten, in der Zeit nach dem dreissigjährigen Kriege aus folgenden Bestandteilen zusammen: Aeltere Volkslieder der früheren Zeit, jüngere Gesellschaftslieder und die Modelieder der zeitgenössischen Kunstlyrik, die sich infolge ihrer Sangbarkeit, ihrer einfachen Ausdrucksweise und Verwendung volkstümlicher Motive einen günstigen Nährboden im Volke schufen, sowie endlich die sangbare, derbwitzige Zote, und diese bilden das Liederrepertoire der weiteren Volksschichten.

Die Verbreitung erfolgt in der alten Weise: Durch mündliche Tradition, handschriftlich, durch fliegende Blätter und endlich — allerdings seltener — durch geschlossene Sammlungen, die oft zu umfangreichen Liederbüchern sich entwickeln.

Die gelehrten Poeten aus der Mitte des 17. Jahrhunderts und die ihnen folgenden gebildeten Kreise sahen, nicht etwa wie früher aus sittlichen und religiösen Motiven, sondern infolge ihres wachsenden Gelehrtendtinkels, mit Verachtung auf diese Litteratur herab. Mit aller Macht wehrten sie sich gegen das Eindringen ihrer Dichtung in das Volk. Selbst eine künstlerisch so rohe, gesellschaftlich so unbedeutende Persönlichkeit wie der königlich dänische "Hoftrompeter" Gabriel Voigtländer, erklärt in der Vorrede zum "Ersten Theil, Allerhand Oden vnd Lieder... Lübeck 1650", dass er einige seiner Lieder, die auf fliegenden Blättern verbreitet waren, nicht abdrucken lassen wolle, "weil sie gemein worden." Dies hinderte aber die Sammler nicht, die Lieder zu nehmen wo sie sie fanden, und in den Liedersammlungen aus der Mitte des 17. Jahrhunderts stehen Volkslieder, die zum alten Gemeingut des Volkes gehören, und volkstümliche Dichtungen lebender oder kurz vorher verstorbener Poeten, friedlich nebeneinander.

Leider sind uns infolge der Missachtung, mit der diese Litteraturgattung von seiten der Besitzenden und Büchersammelnden betrachtet wurde, die wenigsten dieser Sammlungen volkstümlicher Gesänge und Volkslieder erhalten. Von manchen sind uns die Titel geblieben, von anderen hat die alles verschlingende Zeit auch diese vernichtet. Aber schon die wenigen uns erhaltenen, die zumeist durch Meusebachs nie ermüdende Sammelfreudigkeit dem Untergange entzogen wurden, geben uns ein lehrreiches und bezeichnendes Bild von dem Besitztum des Volkes an Liedern. charakteristischste und, wie wir sehen werden, wohl auch verbreitetste Liederbuch aus der Mitte des 17. Jahrhunderts ist das im vorliegenden Neudruck wieder erstandene "Venus-Gärtlein". Daneben sind, dank glücklichen Zufällen, noch einige bekannt, die z. T. wohl etwas jünger, doch kaum später als etwa ins dritte Viertel des 17. Jahrhunderts zu setzen sind. Es sind dies: Tugendhaffter, Jungfrauen und Jungen-Gesellen Zeit-Vertreiber, Das ist: Neu-vermehrtes, und von allen Fantastischen groben unflätigen und ungeschickten Liedern gereinigtes, Weltliches Lieder-Büchlein, Bestehend in vielen, meistentheils Neuen zuvor nie in Truck ausgegangenen lieblichen und anmuthigen Schäferey-Wald- Sing- Tantz und keuschen Liebes-Liedern, Alle von bekannten annehmlichen Melodeyen, in ein ordentlich verfastes Register zusammengetragen, Durch Hilarium Lustig von Freuden-Thal. Gedruckt im gegenwärtigen Jahr. (Königliche Bibliothek in Berlin, Yd 5111). - Neu Weltliches Liederbüchlein Darinn sich aller jetzige Zeit übliche lustige Lieder befinden Allen Ehrbaren Jungen Gesellen vnd Züchtigen Jungfrawen zu sonderbarem Gefallen zusammengetragen. Gedruckt in demselben Jahr. Alss man gerne Lustig war. (Königliche Bibliothek in Berlin, Yd 5121). -Gantz neuer Hans guck in die Welt, Das ist, Neu-vermehrte weltliche Lust-Kammer In welcher mehr als siebenzig ausbündige neulichst ersonnene artige Schäfferev- Welt-Spass- Vexir- Täntz und andere kurzweilige Lieder bevsammen getragen zu finden. Allen bescheidenen Junggesellen und züchtigen Jungfrauen bequemer Zeit und Gelegenheit, ehrlicher Gemüts-Belustigung erlaubet zu ge-Anietzo mit vielen Neuen Liedern vermehret worden. Zu finden bei Joh. Jon. Felseckers sel. Erben. [Nürnberg?] (Königliche Bibliothek in Berlin ein unvollständiges Exemplar mit der Sign. Yd 5116). - Ein anderes Liederbuch: Poetisches Lust-Gärtlein Darinnen schöne anmuthige Gedichten, lustige Lieder, zur Anleitung guter Tugend und hofflichen Sitten. Aus etlicher der vornehmsten Deutschen Poeten-Bücher vnd Schriften mit fleiss gleich als in einem Reuch-Büschlein zusammen gebunden. Vnd gedruckt im Jahr 1645. 12º 317 Seiten und ein Register, hat noch Meusebach gekannt und benutzt, es scheint aber verloren oder verschollen zu sein, und nur ein ganz geringer Teil lässt sich aus Meusebachs handschriftlichen Bemerkungen zum Weltlichen Lieder-Büchlein, wo er die - beiden Sammlungen gemeinsamen Lieder verzeichnet, rekonstruieren. - Die Sammlung. die P. C. B. Han veranstaltete: Gesechste Tugend-und Laster Rose oder Jungfräulicher Zeitvertreiber, Worinnen Allerhand schöne neue Poetische Lieder in bekandte Melodeven versetzet. So In folgende Sechs Zehen ordentlich verabfasset vnd mit schönen Kupffern gezieret von Constans Holdlieb, Nürnberg 1665, hat mehr den Charakter einer musikalischlyrischen Anthologie, zu der übrigens H. das meiste beigetragen hat, als den einer volkstümlichen Liedersammlung. -Jo. Cocay Teutsches Labyrinth sampt einem Poetischen Lustbringer. Cöln 1650, ist mir augenblicklich nicht zugänglich, scheint aber nach Martins gelegentlichen Bemerkungen (Wackernagels Gesch. d. deutschen Litt. II, 2. Aufl., S. 200) in der Art der "Tugend und Laster Rose" angelegt zu sein.

Wie den uns erhaltenen handschriftlichen Liedersammlungen jener Zeit, und den verhältnismässig selteneren fliegenden Blättern des 17. Jahrhunderts, so giebt auch den zuerst erwähnten vier Liederbüchern die eigenartige Mischung alter Volksdichtung und neuer volkstümlich gewordener Lvrik ihren populären Charakter. Auch die berühmten Volksliedersammlungen des 16. Jahrhunderts, wie z. B. das Frankfurter, Erfurter Liederbuch u. a., verstärken den Strom der alten Volkspoesie durch den Zufluss neuer Quellen. Was aber den oben erwähnten Liedersammlungen ihre besondere litteraturhistorische Bedeutung verleiht, ist die interessante Erscheinung, dass diese an verschiedenen Orten, in verschiedenen Jahren, von verschiedenen Druckern, herausgegebenen Gesangsbücher eine auffallende Uebereinstimmung in der Auswahl der modernen Lieder bekunden. zeugen damit, dass diese Lieder nicht mehr ausschliesslicher geistiger Besitz der kleinen, für Litteratur interessierten Kreise, sondern dass sie, losgelöst von den individuellen Beziehungen zum Autor, freies Gemeingut des Volkes geworden sind. Die Liederbücher kennen keinen Dichter, die Benutzer derselben ebensowenig, und Rists "Daphnis gieng vor wenig Tagen", ein stehendes Stück in allen Textbüchern. ertönt, ohne dass seine litterarische Herkunft bekannt wird. fast zu gleicher Zeit in Hamburg und Nürnberg, etwa zwischen dem alten Liede vom Lindenschmidt und dem "Teutschen Liedlein": Auf, mein Gesang und mach dich ring. Von den 79 Liedern des Liederbuches "Gantz neuer Hans guck in die Welt" (= HGW) sind 56 im Weltlichen Liederbüchlein des Hilarius Lustig von Freudenthal (- Weltl. LB.) zu finden, und wie sich der gemeinsame Liederschatz zwischen dem Venusgärtlein (= VG) und den anderen Sammlungen verteilt. werden wir noch im einzelnen nachzuweisen suchen.

Keine enthält eine so reichhaltige Auswahl der verschiedensten Liedergattungen wie das VG. Das ältere deutsche Volkslied, wie z. B. das Hildebrandslied, Lieder aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhundert, die volkstümlich gewordenen Lieder der Kunstdichtung, wie die sangbaren Gedichte eines Dach, Zesen, Rist, Göring u.A., Volkslieder mit neidhartischen Motiven neben sentimental unwahren Schäfer-

liedern, Trink- und Sauflieder aus den Kreisen der derberen Gesellschaftsdichter wie Grefflinger und Finckelthaus, zarte Liebesdichtungen neben rohester Verhöhnung der Frauen finden sich bei einander, eine Sammlung, so recht für den wechselnden und verschiedenartigen Geschmack eines grossen Publikums berechnet. Und das VG scheint diese grosse Gemeinde, für die es bestimmt war, gefunden zu haben, und es wird ohne Zweifel eines der beliebtesten Gesangsbücher um die Mitte des 17. Jahrhunderts gewesen sein. Es hat eine Reihe von Auflagen erlebt, denn nicht nur, dass die drei erhaltenen Exemplare desselben drei verschiedene Ausgaben repraesentieren, sondern es lässt sich auch mit ziemlicher Gewissheit auf noch mindestens drei andere schliessen.

Das VG war schon im vorigen Jahrhundert bekannt. A. G. Meissner hat in seiner Monatsschrift "Apollo" 1794. Prag und Leipzig. S. 287 ff. und dann in der von ihm und Canzler herausgegebenen Quartalschrift "Für ältere Litteratur und neuere Lectüre" zuerst dem deutschen Publikum Kunde davon gegeben. Er druckte einzelne Lieder daraus ab und begleitete sie mit erklärenden Bemerkungen. Schon Meissner versuchte die Quellen für die Lieder bei den älteren Dichtern. besonders bei .den Schlesiern, die bekanntermaassen in der Hälfte des vorigen Saeculums sich so rühmlichst auszeichneten", zu finden, doch ohne Erfolg. Sein Abdruck diente den Herausgebern von "Des Knaben Wunderhorn" als Quelle, bis erst die späteren Herausgeber Birlinger und Crecelius auf das Original zurückgingen. In diesem Jahrhundert scheint Meusebach zuerst Kenntnis vom VG erhalten zu haben und hütet es, als er es erworben, in seiner Art wie einen geheimen Schatz. "Von dem Venusgärtlein," schreibt Moritz Haupt an ihn (Briefwechsel des Freiherrn Karl Hartwig Gregor von Meusebach mit Jacob und Wilhelm Grimm, herausgeg. von Dr. C. Wendeller, Heilbronn 1880, Einl. CI). "das sich in Ihrem Besitz befindet, glaubte ich etwas verlauten zu lassen nicht befugt zu sein." Dieses Exemplar, auf das dann Scherer in seiner Litteraturgeschichte aufmerksam machte, kam mit Meusebachs Büchern in den Besitz der Königlichen Bibliothek in Berlin, wo es, mit der Signatur Yd 5091 bezeichnet, jetzt aufbewahrt wird. (Ich bezeichne

diese Ausgabe mit B). Ein anderes Exemplar, das Wendelin von Maltzahn gehörte und das in dessen Deutschen Bücherschatz, Jena 1875, S. 304 beschrieben ist, ist gegenwärtig in meinem Besitz (M), ein drittes endlich befindet sich auf der Königlichen Bibliothek in Stockholm, "Litt. Ty" signiert (S), und nach diesem ist der nachfolgende Neudruck veranstaltet worden.

Die Zeit, in der diese Ausgaben bekannt worden sind, steht im umgekehrten Verhältnis zu der ihrer Entstehung. S, die wir am spätesten kennen lernten, ist die älteste, M die jüngste Ausgabe des VG. Aber die Datierung ist, obgleich alle drei Exemplare die Jahreszahl des Druckes auf dem Titelblatte tragen, wie sich aus der folgenden Beschreibung ergeben wird, nicht so leicht.

S. Benus : Gartlein: Dber Biel Schone | augerlefene Weltliche Lie-ber | allen guchtigen Jungframen und Jungen-Gefellen au Ebren | bnb burch Ber = mehrung etlicher newer Lieber aum andern-mabl in Druck verfertigt. Frolich in Ehren | Ran nies manb webren. Vignette [Holzschnitt: Vor einem gedeckten Tische, auf dem auch eine Laute liegt, sitzt ein sich umarmendes und küssendes Paar]. Gebruckt im Sahr 1656. -Dieses Titelblatt ist schwarz gedruckt. Das Format kl. 8°. 20 Bogen von A-B signiert. Titelblatt und 6 Seiten Register unbeziffert. Die Seiten des Textes sind beziffert, ergeben jedoch wegen falscher Zählung am Schlusse die Seitenziffer 302 statt der richtigen 312. Von Bogen R ab ist nämlich statt der richtigen Seitenzahl 143 nochmals die Ziffer 133 gesetzt und dann bis zum Schlusse des Liedertextes falsch weitergezählt. Alle Seiten sind mit Kustoden versehen. Weder Druckort noch Verlag sind angegeben. Das sonst genau gearbeitete Register enthält ein Lied verzeichnet (Frölich im Sommer), das im Liederbuche nicht enthalten ist, während fünf andere Lieder (1. Ach soll ich nicht klagen, 2. Als ich vor kurzer Weil, 3. Eins mahls gieng ich allein, 4. Frisch auff hertzliebstes Töchterlein, und 5. Frölich ist man im Früeling im Garten), die im VG abgedruckt sind, nicht registriert sind. Das Lied "Wilstu mich schelten" ist im Register durch einen Druckfehler auf S. 379 verwiesen. statt auf S. 279. Leider ist durch ein Versehen im Neudruck dieser Fehler nicht verbessert worden. Die Lieder sind in nicht abgesetzten Zeilen gedrukt, mit Ausnahme der drei Gesänge: 1. Weil nun Sanct Merten bricht herein, 2. Ihr Brüder singt und stimmt mit mir ein, und 3. Ihr liebsten Brüder, seyd lustig und munter, die aber im Neudruck ebenfalls in fortlaufenden Zeilen gesetzt sind. — Die folgende Ausgabe hat wohl auch Meissner benutzt, da die Titel übereinstimmen:

B. Benus: Gartlein Dber Biel Schone | aukerlefene Beltliche Lieber | allen guchtigen Jungfraue und Jung-gen Gefellen ju Ehren | und burch vermeherung etlicher newer Lieber auffe Reue jum Drud befobert. Frolich in Chren | Ran niemanb wehren. Vignette [Holzschnitt: Drei tanzende Paare in einem zweifenstrigen Zimmer, links auf einer hohen Estrade zwei Spielleute, von denen der eine die Flöte bläst. der andere die Kniegeige streicht]. Hamburg | Gebruckt beb Georg Papen. Im Sahr | 1659. — Die gesperrt gesetzten Worte sind roth gedruckt. Inhalt, Seitenzahl, Signierung und Zählung der Seiten die gleiche wie bei S. Der Druck ist jedoch viel flüchtiger, und wenn auch B eine Reihe von Textbesserungen gegen S aufweist, so ist doch die Zahl der neuen Druckfehler eine unverhältnismässig grössere. Eine genaue Untersuchung der Typen, Zier- und Kopfleisten lässt die Möglichkeit zu, dass S und B mit dem gleichen Letternmateriale gedruckt worden sind, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass S in Hamburg herausgegeben wurde, lässt aber zugleich als unzweifelhaft erscheinen, dass auch nicht ein Bogen - wie es nach der oft ganz gleichen Zeilen- und Seiteneinteilung vermutet werden könnte - von der einen Ausgabe für die andere verwendet wurde. Dass einige Bogen, mindestens aber der letzte B signierte von B. trotz der späteren Datierung des Titelblattes früher als die Bogen von S gedruckt worden sind, darauf weist der Druckvermerk auf der letzten Registerseite von B hin: Hamburg Gebruckt bei Georg Papen | 1655. Da nicht anzunehmen ist, dass bei ein und derselben Ausgabe die Registerbogen früher gedruckt wurden als die übrigen Textbogen, so ergeben sich schon jetzt mindestens vier Ausgaben des VG. Erstens S (1656), zweitens B (1659), drittens eine verloren gegangene

Ausgabe, die wir etwa b benennen, aus dem Jahre 1655, deren letzter (Register-)Bogen für unser Exemplar B verwendet wurde und woraus sich der Widerspruch zwischen dem thatsächlichen Inhalt und dem Register in B erklären würde, und eine gleichfalls verschwundene Ausgabe s. deren Registerbogen für S verwendet wurde, und die den Architypus des VG repräsentieren würde. Für die Existenz von s spricht auch die Bemerkung auf dem Titelblatte von S -durch Vermehrung etlicher newer Lieder zum andernmahl in Druck verfertigt", und wenn auch in der Regel bei volkstümlichen Druckwerken des 17. Jahrhunderts die Bezeichnungen "New", "Ganz new", "New vermehrt" kein grosses Vertrauen verdienen, so spricht in diesem besonderen Falle die bescheidene Form des Ausdruckes "durch Vermehrung etlicher" u. s. w. für die Glaubwürdigkeit. Dies würde auch hier die Differenz zwischen dem Register und dem thatsächlich um .etliche" Lieder vermehrten Inhalt in S aufklären. Diese Ausgabe s kann nur in den Jahren 1652-54 erschienen sein, da einerseits das im Register verzeichnete Lied "Fast Muht jhr schönen Seelen" 1651 in Zesens Dichterischen Jugendflammen" zum ersten Male gedruckt erscheint, 1655 dagegen b erschienen sein muss.

Auch das dritte erhaltene Exemplar des VG — das leider unvollständig ist, da die Seiten 19—26, 259 und 260 fehlen — zeigt einen Widerspruch zwischen Titel und Register.

M. Benus-Gartlein: Ober Biel Schöne | außerlesene Weltsliche Lieber | allen züchtigen Jungfrauen und Jun-gen-Gesellen zu Ehren | und durch vermeh: etlicher neuer Lieber auffs Neue zum Druck besodert. Frölich in Ehren | Kan niemand wehren. Vignette (wie in B). Unterhald des Holzschnittes sindet sich nachstehende Bemerkung: Folgende zweh Lieber sind nicht im Register: Kommet ihr Götter | 1. Ach du mein einiges Hergelein | Hamburg | Geduckt und verlegt beh Jacob Rebensein. Im Jahr 1661. — Diese Ausgade hat die gleiche Anzahl gleich signierter Bogen wie S und B. Auch die Seitenzählung stimmt mit allen ihren Fehlern überein, nur dass der Zählsehler statt auf S. 143 auf S. 144 beginnt. Wie es scheint, hat der Setzer undewusst, trotz der Vorlage, die S. 143 richtig bezissert, von der solgenden

aber ist er wieder jener gefolgt. Diese Aenderung, wie eine ganze Reihe von Varianten, die z.T. orthographische Verbesserungen, z.T. Verschlechterungen durch Druckfehler gegen S und B bedeuten, hindern die sonst nahe liegende Vermutung, dass nur der erste Bogen, auf dem sich die auf dem Titelblatte erwähnten Lieder befinden, neugedruckt wäre und sonst bereits vorhandene Bogen früherer Auflagen verwendet wurden. Verwickelter wird aber die Frage noch dadurch, dass wieder der letzte (Register-) Bogen ein anderes Impressum zeigt: Hamburg | Gebruckt burch Georg Baven | 1655. Diese Ausgabe zeigt also nicht nur zwei verschiedene Jahreszahlen ihrer Entstehung, sondern auch zwei Drucker an. Dieser (Register-)Bogen von M stimmt in Bezug auf den Drucker und der Jahreszahl des Druckes mit dem entsprechenden (Register-)Bogen von B überein, aber eine Vergleichung der einzelnen Buchstaben und der als Kopfleisten dienenden Linien ergiebt, dass wir es selbst bei diesem Bogen mit zwei verschiedenen Drucken desselben Jahres zu thun haben. Es ist also gar nicht gewagt, wenn noch eine sechste Ausgabe m aus dem Jahre 1655 angenommen wird. und es würde nur ein Zeugnis für die ausgedehnte Verbreitung des VG ablegen, wenn in einem Jahre zwei Auflagen erforderlich gewesen wären. Die Verwirrung dieser sechs Ausgaben (S, s, B, b, M, m) wäre dann nur so zu erklären. dass der Hamburger Drucker Jacob Rebenlein die von Georg Papen 1) in seiner Officin hergestellten Auflagen des VG in ihren Restbeständen gekauft, die etwa fehlenden Registerbogen der einzelnen Auflagen durch die vorhandenen anderer ersetzt und auch bei der letzten von ihm gedruckten Ausgabe M die restlichen Registerbogen einer bei Georg Papen gedruckten Ausgabe m verwendet hat. Einige der Werke, die das VG ausplündert, z. B. Rists "Des Daphnis aus Cimbrien Galathea" sind bei Rebenlein erschienen und es wäre möglich, dass er, die bei der grossen Verbreitung dieser Nachdrucke gewiss schädliche Konkurrenz, durch Ankauf des VG aufheben oder unschädlich machen wollte.

<sup>1)</sup> Ueber die beiden Drucker des VG vgl. J. M. Lappenberg "Zur Geschichte der Buchdruckerkunst in Hamburg". Hamburg 1840. S. LIX ff.

Auch sonst sind Hamburger Drucke oder Hamburger Autoren für die Sammlung ausgenutzt. Joh. Rist ist mit Christian Göring, dessen "Liebes-16 Liedern vertreten. Meyen Blühmlein\* in Hamburg 1651 und öfter erschienen ist, trägt 17 Lieder bei. Greflinger, der ja um diese Zeit als Notarius publicus und später als Zeitungsherausgeber dort lebte, sogar 20 Gedichte und Gesänge, und selbst zwei der Zesen'schen Lieder sind zuerst in Hamburg gedruckt worden. Wir gehen daher kaum fehl, wenn wir auch für S, das keinen Druckort angiebt, Hamburg als Ursprungsort annehmen, was noch durch das Vorkommen niederdeutscher Formen in sonst hochdeutschen Liedern, durch den Abdruck des in Hamburg so beliebten Liedes von den "Vitalienbrüdern", sowie endlich durch das gleichartige Letternmaterial und andere sehr naheliegende innere Gründe gestützt wird.

Der Titel der Sammlung ist nicht ganz neu. Benennungen von Liedersammlungen, mit dem Namen der Liebesgöttin combiniert, waren namentlich am Beginne des 17. Jahrhunderts beliebt, z. B. Venus-Glöcklein, Venus-Blümlein, Venus-Kränzlein u. ähnliche. Valentin Haussmann veröffentlicht 1603 in Nürnberg den "Venusgarten oder hundert liebliche mehrentheils Polnische Täntz mit Texten gemacht\*, und der Auszug, der aus diesem Liederbuche und Haussmanns "Teutschen Tänzen" 1609 veranstaltet wurde, hat sogar ein Lied ("Auf mein Gesang! und mach dich ring") mit dem Venusgärtlein gemeinschaftlich. Weitere Beziehungen lassen sich zwischen jenen Sammlungen und dem VG nicht auffinden. Liederbuch sammelt die Volkslieder und volkstümlichen Kunstlieder, welche im Munde des Volkes ertönen oder in der Schenke und in geselligen Zusammenkünften gesungen werden, wobei dem Sammler als Quellen die fliegenden Blätter und die Liedersammlungen beliebter Autoren dienen. Greflingers, Finkelthaus, Görings u. A. Lieder sind direkt aus den Drucken entnommen, Lieder anderer Autoren manchmal in so geänderter, verkürzter oder erweiterter Form gebracht, dass man deutlich die Wandlungen, die sie im Volksmunde durchgemacht haben, erkennen kann. So lässt z. B. die nachlässige Fassung des Liedes "Wir trinken alle gerne", welche z. B. eine Strophe, nur gering variiert, zweimal bringt,

keinen Zweifel zu, dass der erste Herausgeber es einem Singenden nachgeschrieben habe.

Dass die Lieder weit verbreitet und bekannt waren. bestätigt auch der Umstand, dass bei den wenigsten die Melodie angegeben ist, was sonst bei einem Textbuche für Singende kaum erklärlich wäre. Die Angabe des "Thons" findet sich meist bei den Liedern der Kunstdichtung, aber die "Thöne" sind oft anderen Liedern des VG entlehnt. wird z. B. "Dafnis gieng vor wenig Tagen" viermal, "Hör Himmel was mein trauriges Leben" viermal, "Einsmahls da ich lust bekam" sechsmal als Melodie gegeben. Dass die Anordnung der Lieder keine ganz willkürliche ist, ergiebt sich, wenn man den Nachweis der Quellen, aus denen die Lieder stammen, und ihren Inhalt genauer ansieht. Sammler hatte das Bestreben, Gleichartiges oder aus gleicher Quelle stammendes möglichst bei einander zu gruppieren. Wir finden daher z. B. vom 119. Liede ab eine grössere Gruppe älterer Volkslieder beisammen, vom 131. ab Lieder von Greflinger, vom 156, solche von Finckelthaus aneinandergereiht. Einzelnen Liedern werden ihre Parodien an die Seite gestellt, dialogische Lieder zusammengebracht.

Bei dem nun folgenden Nachweis der Drucke und Ursprungsorte der einzelnen Lieder konnte selbstverständlich nicht absolute Vollständigkeit erzielt werden, ist übrigens auch in den Fällen, wo für ein Lied mehrere ältere Drucke nachgewiesen werden konnten, nicht angestrebt. Sehr häufig konnte nur auf das Weltliche LB. hingewiesen werden, das vermutlich jüngeren Datums als das VG ist. Aber die Thatsache, dass sich Lieder des VG auch in anderen - wenn auch etwas späteren - Liedersammlungen finden, ist bemerkenswert genug, um verzeichnet zu werden. Bei den folgenden Bemerkungen hat mir auch das handschriftliche Register, das Meusebach der Ausgabe des Weltlichen LB. angefügt hat, wertvolle Dienste geleistet. Es ist - durch Druckfehler entstellt - von Hugo Hayn in Naumanns Serapeum. 31. Jahrg., Leipzig 1870. S. 145 ff. und S. 161 ff. veröffentlicht worden.

1. O du Göttin dieser Erden! (Neudruck S. 3). Mit demselben Liede wird auch B eröffnet. und die dazu gehörige Melodie, ist mit einigen den Sinn nicht wesentlich ändernden Varianten, in dem von Opitz "Schäfferey Von der Nimfen Hercinie" stark beeinflussten. ans dem Königsberger Dichterkreise stammenden Werkchen ...Musicalische Neu-erbaute Schäfferey, Oder Keusche liebesbeschreibung von Der verliebten Nymfen AMAENA Vnd Von ihrem lob-würdigem Schäffer AMANDVS .... Königsberg bei Peter Händeln". S. 113 zu finden. Dieses Lied scheint von einem Gedichte Heinrich Alberts angeregt zu sein, das in dessen Arien III. Teil Nr. 18 (Königsberg zweiter Druck 1643, fol. und Leipziger Nachdruck von 1637, 8°. Teil II S. 104. vergl. Braunes Neudrucke Nr. 44 und 45 S. 92 Gratior est veniens è pulcro corpore Virtus) zu finden ist. Dort hat die erste Strophe folgende Form:

D Du Göttin biefer Erben,
D bu Benus vnfrer Zeit,
Deiner groffen Trefflickeit
Mag ja nichts verglichen werben,
Bnb bein Himmels werther Pracht
Dich mit Recht zur Göttin macht!

Von der zweiten Strophe ab gehen die beiden Lieder, von denen das Albertische nur sieben Strophen gegen elf des Venusgärtleins hat, auseinander. Nur die dritte Strophe im Venusgärtlein scheint noch zum Anfangsvers der zweiten Strophe Heinrich Alberts "Ihrer hellen Augen Strahlen" einige Beziehung zu haben. — In M fehlt dieses Lied, obgleich es im Register verzeichnet ist. An dessen Stelle steht dort das folgende an die Spitze der Liedersammlung:

1.

Admmet jhr Götter und helffet bebauren, weil es von Göttern bebauret muß sehn, kommet jhr Rimpffen und helffet betrauern biese noch übrige Tobten-Sebein, laffet bie Thranen sein haufig nur fließen, laffet bie Thranen ben Quellen gleich gießen.

Ist nicht ber groffe Helb Friedrich gestorben, himmel wie hat es boch können geschehn, ber boch ein solches Lob hatte erzworben, Götter wie habt ihr es können ansehn, daß er so jammerlich wurde erschoffen, von den hepbucken und Volschen Staroffen.

hatte bich Friederich im Felde gefunden wehrstu'ein Kindersspiel für jhm gewest, Dapffere Löwen die scherzen mit Hunden, Biß sie endlich ihn geben den Nest, Also wolt dieser auch haben gespielet, wann er nur eins auff dich hatte gezielet.

Bar er nicht bapffer und höfflich zu nennen, höfflich bei Damen und Tapffer im Felb jebermann muft ihn fur höflich erztennen seine Geschicklichkeit liebte die Belt. Tanzen und springen, turniren und reiten, wird ihn sein wehrtes Lob weiter ausbreiten.

Wann er nur hatte mit Waffen zu schaffen, und bann mit Donner, Blig, Feuer und Rauch, wann er nur horte das Puffen und Paffen, ward er recht frohlich nach Helben Gebrauch, biß ihm [2] sein Leben (ach leider) verkürzet, da ihn der Bluthund der Pohle gestürzet.

Seht boch ben Corper entsehlet hie schlafen, wie ihm so blutig sein Angesicht, wie ihm der Pohle durch Sabel und Waffen, so jammerlich hat zugericht. Hatt ich ein Herze von lautern Steinen, must ich doch diesen Held kläglich beweinen.

Himmel du kanst ja noch Donnern und Bligen, laß doch bein billigen Syber eins sehn, wilt du benn ganglich ohn Rache still sigen, laß doch diß Laster auf Erben nicht gehn, höllische Furien mussen dich plagen, und bein Sewissen das wird dich ansklagen.

Ach daß wir konnen durch klägliche Lieber, Gnugsamb besklagen den kläglichen Fall, wann du durch Wündschen und bitten kamft wieber, Wollten wir bitten mit kläcklichen Schall, Daß dich der Himmel doch wieder wolt geben, Dein gar zu zeitig verkurtestes Leben.

Windet und bindet von lautern Sipressen, Kranze und strewet sie über den Stein, Nimmermehr wollen wir deiner vergessen, Rimmermehr soltu gestorben sehn. Weil dein Heroische Thaten dir geben, Auch nach dem Tode gleichsamb bas Leben.

Lebe vergnagt du sahlige Seele, Schlaff du entsehleter Corper im Grab, Keine Gefährlichkeit weiter dich quale, Bis dich der hochste [3] von oben herab, Nach diesem Leben das ewige Leben, unnd die erwanschete Freude wird geben.

2. Doris gieng in jhren Garten (S. 4). Dieses Lied das dreizehn Strophen hat, findet sich auch mit einigen Varianten und um eine Strophe vermehrt als Nr. 134 im "Weltlichen Lieder-Büchlein" des Hilarius Lustig von Freudenthal, wo der Text eine gedehntere unklarere Fassung hat, auch durch Druckfehler (z. B. in der ersten Strophe schäfzig für Schäffrin) entstellt ist. Die neu hinzugekommene Strophe, die fünfte im Weltlichen Lieder-Büchlein, lautet: "Solches sprach sie zu vielmalen | und warssihre Augen-Strahlen | sehnlich nach dem Dorsse zu | bendet deh sich sein Berlangn, wird die schwerlich heut umbfangen du verliebte Doris du". Auch die Pointe ist geändert.

- 3. WEr sich auff das Wasser begibt (8.6). Auch dieses Lied findet sich im Weltlichen LB. als Nr. 20 gleichlautend. Ebenso als Nr. 13 im Neu Weltlichen Liederbüchlein Bogen Av. Ueber die Geschichte dieses Liedes das eine Parodie des auch sonst oft nachgeahmten Opitzischen Gedichtes "Wer sich auf Ruhm begiebt" zu sein scheint, habe ich in der "Deutschen Renaissance-Lyrik" Berlin 1888 S. 42 ff. gehandelt, wo auch eine niederdeutsche Variation nachgewiesen werden konnte. Vergl. ferner Meusebachs Bemerkungen abgedruckt im Serapeum XXXI S. 166.
- 4. WEil ich so beraubt muss leben (S. 7). Sechs Strophen ohne Titelüberschrift. Auch im Weltlichen LB. Nr. 28 "Weil ich denn so beraubt muss leben" fünfstrophig mit merklichen Aenderungen und veränderter Strophenfolge abgedruckt.
- 5. MEin Hertz ist verwundet (S. 8). Acht Strophen mit der Aufschrift "Liebes-Wunder". Auch in Benthalten, während es in M fehlt und dort durch folgendes Lied ersetzt ist.

Dendeftu nicht an die Schmergen mein, die ich trage, in ber Stille, die Bein die ich im hergen trage, die barf ich keinem Menschen klagen, umb bich feins Lieb allein.

2.

Ich hatt wol tausendmahl geschworen, das solchs nicht wurd geschehn, das du de junge Herze mein, haft gebracht in schwere Bein, in Trubsal, Angft, Hohn und Spott, hilfsestu mir bu getreuer Gott, lindern die Schmerten mein.

3.

Beber Tag und Nacht ich ruhen mag, wenn ich gebenck an bich, daß du das falsche Herze bein, haft beweget an mir, bein Untreu hat mich bewogen, bein falsches Herz hat mich betrogen, erbarms Gott das Leben mein. [9]

4

Alle die Meinen die sind mir gram, daß ich dich habe verstrauet, Sonn, Mond, Stern die neigen sich all, wollen mich nicht mehr bescheinen, also bin ich in der Liebe versührt, bein falsches hert ich mercke und spuhr, da ist kein Freud mehr in.

5.

So will ich mich geben im frembe Landt, ba mich kein Mensch mehr kennet, mein Leben bringen so kläglich zu, Trostlossseh abgewendet, Herzliebste es ist nicht mein Schult, barumb sotrage mit mir Gebult, last horen ein freundliches Wort.

6.

Du weist wol was du mir hast verpslicht, dorte an jenem, Orte, da wir behbe allein waren, wollest mich verlassen nicht, wollest bei mir sein in Lieb und Leibt, nimmermehr nicht von mir scheid, Es scheibe uns denn der Tobt.

Im Register von M fehlt der Hinweis auf dieses Lied, während das nicht abgedruckte "Mein Hertz ist verwundet" dort verzeichnet ist. Mit dem niederdeutschen Volksliede "MYn Hert mit leeft vorwundet ys" (vergl. Niederdeutsche Volkslieder ges. und herausgeg. vom Vereine für niederdeutsche Sprachforschung, Hamburg 1883, Heft I Nr. 2) hat letzteres nichts gemein.

- 6. WOl dem der da seine Tag (S. 9). Ohne Titelüberschrift. Neun Strophen, während der Abdruck im Weltl. LB. Nr. 22 elf Strophen zählt und sie in anderer Reihenfolge bringt. Strophe 4 und 9 der letzten Fassung fehlen in den Ausgaben des VG.
  - 7. O Du schwartzes Eugelein (S. 10). Sieben

Strophen mit der Aufschrift "Ein Valet-Liedt". Mir ist kein anderer Druck bekannt. Ebenso vom Liede:

- 8. PRincessin itzt kom ich bey Nacht (S. 11), siebenstrophig mit dem Titel "Liebes-Zusag" und dem folgenden achtstrophigen:
- 9. Elnes muss von Beyden sein (S. 11), das keine Ueberschrift hat.
- 10. VOrige Zeiten vnd Sitten verschleichen (S. 12). Dieses dreizehnstrophige Lied ist mit seiner ausführlichen Ueberschrift und der Angabe des "Tohns" in dem es gesungen werden sollte völlig unverändert entnommen aus: Johann Kristoff Görings von wenigen Sömmern aus Tühringen Liebes-Meyen-Blühmlein oder Venus-Rosen Kräntz-lein. Hamburg Gedruckt bei Michael Pfeiffern. Im Jahr M.DCLI. und öfter Kl. 12°. Ich citiere nach der auf der königl. Bibliothek in Berlin befindlichen Ausgabe, Hamburg, 1654, in welcher dieses Lied als Nr. 18 auf S. 51 abgedruckt ist. Aus der gleichen Quelle stammen die beiden folgenden Lieder und zwar das "Von der Venus- oder Liebs-Schiffart" betitelte neunstrophige:
- 11. Lieben das gleichet den Wellen und Schiffen (S. 15), das dort als Nr. 16 auf Seite 44 und das siebenstrophige Scheidelied "Als er von seiner Liebsten reisen muste" und:
- 12. IHre Lippen, Wangen, Mund (S. 16), das auf S. 60 unverändert zu finden ist. Das letzte Lied findet sich gleichlautend auch im Weltl. LB. Nr. 162 abgedruckt. Für das folgende:
- 18. EY! itzt fällt mir eben ein (S. 17), kann ich zwar keinen früheren Druck nachweisen, es scheint mir jedoch eine Parodie des Liedes "IE das treff mir eben ein" zu sein, das sich in: G. F(inckelhaus) "Lustige Lieder" Anno 1645 Lübeck Bey Johann Brehmen, als Nr. 19 unter dem Titel "Das Räpgen" findet, und in seinen sieben Strophen in ähnlicher Weise wie das vorliegende Lied das Lob des schwarzen Liebchens singt. Finckelhaus Lied ist auch in seinen "Deutschen Liedern", Leipzig 1644 Bij. abgedruckt.
  - 14. GErn gesellt sich gleich vnd gleich (S. 19),

stammt aus Görings Liebes-Meyen-Blühmlein Nr. 23 S. 76 und stimmt vollständig mit dem Original überein.

- FRisch auff hertzliebstes Töchterlein (S. 21). Dieses in dialogischer Form abgefasste Lied fehlt im Register, an dessen Stelle das in der Sammlung nicht enthaltene "Fröhlich im Sommer" verzeichnet ist. Es findet sich zuerst handschriftlich in dem auf der königlichen Bibliothek in Kopenhagen aufbewahrten, als Mscr. Thott Quart 841 bezeichneten, deutschen Liederbuch des Petrus Fabricius (vergl. über diese Sammlung Joh. Bolte im Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung XIII S. 55 ff.) als das 193. Lied. Diese handschriftliche Liedersammlung stammt aus den Jahren 1603 bis etwa 1608. Hoffmann von Fallersleben druckt dieses Lied im Weimarischen Jahrbuch V S. 220 ff. mit einer kleinen Variante im ersten Verse "Frisch auf mein liebes Töchterlein" nach einem Fl. Blatt: Zwey Schöne newe Gedruckt im Jar 1609 ab, dann abermals in seinen "Deutschen Gesellschaftsliedern", Zweite Aufl., Leipzig 1860, II S. 114 ff. ab. Vergleiche ferner Böhme Altdeutsches Liederbuch, Leipzig 1877, S. 309 wo nur eine Strophe wiedergegeben ist. Auch das folgende Lied:
- 16. FRölich in allen Ehren (S. 23), das hier acht Strophen enthält, ist im Liederbuch des Petrus Fabricius Nr. 153, dort allerdings nur fünfstrophig zu finden. Einem auf der königl. Bibliothek in Berlin auf bewahrten Exemplare von Gabriel Voigtländers Oden und Lieder, ist eine Handschrift beigebunden, die eine diesem Liede sehr nahe Fassung enthält, und die hier wiedergegeben werden soll um wenigstens an einem Fall die Textwandlungen der Lieder jener Zeit zu zeigen. Die Handschrift bringt Auszüge aus den gänzlich verschollenen "Arien" von Krüger, die nach den Ueberschriften bei den Auszügen zu schliessen fünf Gruppen von je zehn Liedern enthalten haben werden. Das nachfolgende ist das "VII. aus dem fünften Zehen".

Frolich luftig in Spren, bin ich so manche Stund, Wer wil mir benn solches wehren, weil mir ber lib Gott gunt Zu trot ben falschen Zungen, die mich brumb tragen haß Je mehr sie mich brumb neiben, treib ich es noch so bak. Allzeit ein frohlich leben, wil sich nicht schiden wol in allen bingen ein Mittel Berstanb man brauchen sol Mancher wil gar verzagen, gehts nicht nach seinen Sinn Bas mich nicht thut behagen, bas las ich sahren bin.

9

Sol ich brumb allzeit trauren, wenn mirs gleich übel geht Mein hert bamit bekranken, ich vill zu schaffen hatt Laß trauren, immer trauren, wer gerne trauren thut Ich laß ben lieben Gott walten, schaff mir ein frischen muth.

4

Hett ich gleich großes guth, wie manchem bag nicht fehlt, Bind hett babei kein muht, was hilft mir ben baß gelb Biel lieber ift mir im herten, die ich mit treuen mein Ich kan beh kleinem gute, recht wol zufrieden sein.

5.

Offt kommen zweh zusammen, von wegen großem guth Sie haben ein großen nahmen, selten das gerathen tuht kombis nicht von Gottes gate und seinem willen allein So kan die rechte liebe nimmer beständig sein.

6.

Hett ich gleich großen Schmergel (?), wie manchem baß nicht fehlt Und hett babei kein Gurgel, waß hilft mir ben bas gelb Biel lieber ift mir bie Gurgel: benn all mein hab und gelt Ich kan beh kleinem Schmergel frisch leben in ber Welbt.

17. MIt Trähnen schönstes Lieb (S. 24). Von Johann Rist, aus dessen Liedersammlung "Dess Daphnis auss Cimbrien Hirten Lieder und Gedichte | an die Allervortrefflichste | Tugendreichste und -höchste begabte Schäfferin Galathea. 1648 Fij, es bis auf einzelne orthographische Verschiedenheiten unverändert übernommen wurde. Nur die achte Strophe enthält übereinstimmend mit M die richtigere Lesart "Nun das war meine Lust" gegen die falsche in S und B "Nun dass das meine Lust". Aus derselben Quelle stammt auch das folgende Lied:

18. DAphnis wolte Blumen brechen (S. 25), das zu den verbreitesten und beliebtesten Volks- und Mode-

gesängen jener Zeit gehörte. Nach seiner Melodie wurden zahllose Lieder gesungen. In der Ausgabe der Ristischen "Galathea" vom Jahre 1642 findet es sich auf Bogen E, in der von 1648 auf Dviij. Aus dem VG ist es in A. G. Meissners Apollo, 1749, I S. 378, gekommen. Ebenso mit dem Original übereinstimmend wie hier steht es auch als Nr. 52 im Weltl. LB.

- 19. ACH Phyllis mein ausserwehlter Schatz (S. 27), ist gleichfalls aus Rists "Galuthea" Eviij. im wesentlichen dem Originale gleich, nur einige leichte Textverbesserungen und einige augenscheinlich auf Druckfehler zurückzuführende Aenderungen enthaltend. Es ist auch im Weltl. LB. unter Nr. 87, jedoch mit Weglassung der umfangreichen Ueberschrift abgedruckt. Endlich ist auch ganz ohne Aenderung:
- 20. ACH Amaryllis hastu denn (S. 28), Rists "Galathea" Cv entnommen, ein Lied das sich auch im Weltl. LB. als Nr. 16 findet.
- 21. Wie kan vnd mag ich fröhlich seyn (S. 29). Eine wörtlich übereinstimmende niederdeutsche Fassung findet sich Uhlands Liederbuch Nr. 98 (Niederdeutsche Volkslieder, Hamburg 1883, S. 82 Nr. 113). Im Weimarischen Jahrbuch V S. 217 (Alte Lieder Nr. 3) druckt Hoffmann von Fallersleben unter dem Titel "Nach dem Regen kommt Sonnenschein" aus der Rehdiger'schen Handschrift vom Jahre 1603 ein vierstrophiges Lied ab, deren erste Strophe sich mit der des VG vollständig deckt, während die übrigen nur innere Verwandschaft zeigen. Im Liederbuch des Petrus Fabricius Nr. 153 erscheint es wieder fünfstrophig. Weller verzeichnet in seinen Annalen der Poetischen National-Litteratur der Deutschen im XVI. und XVII. Jahrhundert, Freiburg i. B. 1862, I S. 271 unter Nr. 412 ein fliegendes Blatt: "Vier Schöne Newe Lieder. Das erst ich kan vnd mag nicht frölich sein, Im Thon, Wach auff mein Hertz das brindt etc. Das ander, Sol dan die trewe mein, in seiner eygnen Melodey, etc. Das dritt, Von dem Hänsslein Beckenknecht, etc. - Vnnd wölt jhr hören was ich will jehen etc. - Das vierdt, Nun bin ich ein mal Frey etc. Am Ende Basel Joh. Schröter. o. J. (circa 1610). Dieses Lied ist

auch in Mittlers Volksliedern, Frankfurt 1864, S. 892, abgedruckt. In den Hoffmannschen Gesellschaftsliedern I<sup>2</sup> S. 210 Nr. 147 ist es nach der Fassung des VG — mit Quellenangabe — wiedergegeben.

- 22. EIn Schneider vnnd ein Ziegenbock (S. 30), ist wie Joh. Bolte im Archiv f. Litteraturgeschichte XIV, 364 ff. mit Recht vermutet, ein sehr altes Spottlied auf die Leineweber. Vollständig ist es wol nur in vorliegender Fassung des VG erhalten, aber Fragmente desselben in Quodlibeten von Melchior Francke (1611) und Nicolaus Zangius (1620) legen Zeugnis für die frühere Verbreitung des Liedes ab. Der Abdruck in Hoffmann v. Fallersleben Gesellschaftsliedern II<sup>2</sup> S. 193 Nr. 356 ist nach dem VG veranstaltet.
- 23. VEnus ist newljch in Pafos gewesen (S. 31), findet sich in Joh. Krist. Görings Liebes-Meyen-Blühmelein oder Venus-Rosen-Kräntzlein u. s. w. Nr. 3 S. 8, woher es unverändert in das VG übernommen wurde. Ebenso das folgende:
- 24. ALLe hoffärtige Jungfern vnd Pfawen (S. 33). Nr. 5 auf S. 15. sowie:
- 25. VEnus die pfleget die Jungffern zu lehren (S. 35), Nr. 7 auf S. 20, sowie endlich:
- 26. A Mor der Blinde, der Bube, der Lecker (S. 36), Nr. 8, S. 23, deren Fassung im VG, bis auf kleine ortographische Verschiedenheiten der der Originale gleichlautend ist.
- 27. WEil nun Sanct Merten bricht herein (S. 37), findet sich in zahlreichen Drucken. In Finckelthaus "Deutschen Liedern" Dvij, in dessen "Deutschen Gesängen" Hamburg Bey Tobias Gundermann, in den "Musicalischen Arien" Erster Theil, Gesetzt von Johann Martin Rubert, Stralsundt 1647, Nr. 17, im Weltl. LB. Nr. 28, ferner in Hoffmann v. F. Deutschen Gesellschaftsliedern 12 S. 375 Nr. 264 und bei Heinrich Pröhle: Der sächsische Dichter Georg Finckelthauss. Archiv f. LG III S. 94. Das folgende "Sauff-Lied" betitelte, nach der gleichen Melodie zu singende Seitenstück:

- 28. IHr Brüder singt vnd stimmt mit mir an (S. 37), gehört ebenfalls Finckelthaus und ist sowol in seinen "Deutschen Liedern" Dviij als auch in den "Deutschen Gesängen" enthalten. Ebenso bringt es das Weltl. LB. Nr. 175, und von neueren Sammlungen Hoffmann v. F. Deutsche Gesellschaftslieder I<sup>2</sup> S. 323 Nr. 234. Für das folgende Trinklied:
- 29. Wir trincken alle gerne kann ich keine älteren Drucke nachweisen, dagegen finden sie sich für:
- 30. NUN bin ich einmahl frey (S. 39) um so häufiger. So in niederdeutscher Fassung in den Liederbüchern von Uhland und De Bouck (vergl. Niederdeutsche Volkslieder, Hamburg 1883, S. 66 Nr. 95) in den Newen Teutschen Liedern .... dnrch Leonhard Lechner Nürnberg 1579 Nr. 17. in Jacob Regnarts Tricinia Kurtzweilige teutsche Lieder Nürnberg 1584 und 1593 Nr. 45, in Newer Deudscher Lieder. mit dreyen Stimmen .. Der Erste Theil. Bresslau 1584. Nr. 8, in Daniel Langkhners Newer Teutscher Lieder. Erster Theil. Nürnberg 1606, in dem von Weller Annalen der poet. National-Litt. I S. 271 Nr. 412 verzeichneten fliegenden Blatte (vergl. oben Nr. 21). Von neueren Sammlungen die es wieder abdrucken sei nur die von Mittler (Deutsche Volkslieder, Frankfurt 1864, S. 892) genannt. Der Text dieses so häufig vorkommenden Liedes hat die mannigfachsten Wandlungen durchgemacht. Am getreuesten gleicht die Fassung des VG dem niederdeutschen Texte. Auch das nächste Lied:
- 31. O Falsches Hertz O roter Mund (S. 39) stimmt wörtlich mit dem in den Liederbüchern Uhlands (Nr. 80) und De Boucks (Nr. 94) enthaltenen "O Valsche Hert, O roder Mundt" überein (vergl. Niederdeutsche Volkslieder S. 66 Nr. 94). Ein neuerer Abdruck des niederdeutschen Textes ist auch im Scrapeum 1857 S. 293 ff. zu finden. Von der hochdeutschen Fassung finden sich vier Strophen auch in einer aus der Mitte des 16. Jahrhunderts (1568 datierten) Liederhandschrift der Berliner königlichen Bibliothek aus dem Nachlasse Meusebachs, wo es als viertes Lied erscheint. Sign.: Ms. germ. fol. 752.

- 82. O Magdeburg halt dich feste (S. 40). Dieses Lied ist so bekannt, dass ich auf die Mitteilung der früheren Drucke hier verzichten und nur auf die betreffenden Nachweise in Liliencrons Historischen Volksliedern der Deutschen Nr. 590 und in Böhmes Altdeutschem Liederbuch S. 504 Nr. 405 hinweisen will.
- 88. ALLerschönste, dass ich dich (S.42), stammt aus Rists "Des Edlen Dafnis aus Cimbrien besungene Florabella". Mit gantz neuen und anmuhtigen Weisen aussgezieret und hervorgegeben von Peter Meiern. Bei demselben am Pferdemarckt für dem Alsterthor zu bekommen. Hamburg Jacob Rebenlein 1651 Dij Nr. 14 und stimmt bis auf den hier in Neudruck verbesserten Fehler dem statt dein der Vorlage und einige kleinere orthographische Varianten ganz mit dem Originale überein. Derselben Quelle ist auch das Lied:
- 34. DAss der Neyd so grawsahmlich (S. 44), entnommen. Es steht auf Bogen Gj als Nr. 25. Ebenso das folgende:
- 35. So hat nun alle Fröligkeit (S. 46), das sich auf Bogen Gij als Nr. 26 findet. Und endlich:
- 36. DU hartes Hertz (S. 47) auf Bogen Lvij Nr. 44.
- 87. VIel Glücks man spricht (S. 48), ist in seiner niederdeutschen Gestalt in Uhlands Liederbuch Nr. 45 "VEel Glücks men spricht" (vgl. Niederdeutsche Volkslieder S. 27 Nr. 45) in der gegenwärtigen Form im Liederbuch des Petrus Fabricius Nr. 157 zu finden. Auch
- 38. STeh ich allhie verborgen (S. 49) ist niederdeutsch in Uhlands Liederbuch Nr. 30 "STah ick allhyr verborgen" (vgl. Niederdeutsche Volkslieder S. 17 Nr. 30) zu finden.
- 89. KEine Nacht kein Tag vergehet (S. 51), ist zuerst in Heinrich Alberts Arien abgedruckt I, 11 (vergl. Braunes Neudrucke Nr. 44 und 45 S. 13 ff.) mit der Aufschrift "An quia quotquot amant ipsi sibi somnia fingunt". Als Verfasser zeichnet C. V. M. Goedeke führt in seinen Elf Büchern Deutscher Dichtung Simon Dach als

Autor an, wozu ihm die in Dachs anagrammatischen Pseudonym Chas Mindo vorkommenden gleichen Buchstaben dieses Anonymus scheinbar berechtigen. Vielleicht ist Christoph Martini der Verfasser? (Vergl. J. Bolte in der Altpreussischen Monatsschrift 1886 S. 436.) Im "NeuWeltlichen, Lieder-Büchlein, Darinn sich allerhand jetziger, Zeit tibliche lustige Lieder, befinden, Allen Ehrbaren Jungen Gesellen vnd, Züchtigen Jungfrauen, zu sonderba-rem Gefallen zusammen, getragen., Gedruckt in demselben Jahr, Als man gerne lustig war", ist es auf Blatt Diij Nr. 24, mit kleinen Varianten, z. B. im ersten Verse "Keinen Tag kein Nacht vergehet", im Kehrreim "Kommt mir aus den Augen nicht" u. s. w. abgedruckt. Auch das nächste Lied:

- 40. NYmpffe gib mir selbst den Mund (S. 52), ist in Heinrich Alberts Arien I, 14 (Braunes Neudrucke 44. 45 S. 16 f.) zu finden. Es hat Dach zum Verfasser und ist auch in dessen Gedichten (Ausgabe des Stuttgarter litt. Vereins von Oesterley S. 426) abgedruckt. Vom Liede:
- 41. Wilt du mich jetzt verlassen (S. 53), ist mir kein weiterer Druck bekannt, es ist aber seinem Inhalte nach, kaum viel älter als die Sammlung.
- 42. LIebste Seelen meiner Seelen (S. 54). Gehört I. Chr. Göring an, aus dessen Liebes-Meyen-Blühmlein S. 39 es entnommen ist. Der Titelvers dieses Liedes gehört zu den stehenden Liebesformeln der Lyrik jener Zeit und wurde oft, auch, wie hier als Anfangsvers verwendet, so z. B. von Roberthin (Heinrich Alberts Arien I, 10. Neudruck S. 13) u. öfter. Der "Gantz neue Hans guck in die Welt, das ist, Neu-vermehrte weltliche Lust-Kammer, In welcher mehr als siebenzig ..... Lieder beysamen getragen zu finden (Nürnberg), enthält ein Lied "Liebste Seele du mein Leben" das nur lose mit dem des VG zusammenhängt. Dagegen ist das folgende:
- 48. O Du Irrweg meiner Seelen (S. 55), wie schon der Titel angiebt, eine "Parodie oder Nach-öhmung dess Vorhergehenden". Den Autor sowie etwaige frühere Drucke konnte ich nicht entdecken, und der einzige mir bekannte spätere Abdruck in A. G. Meissners "Apollo", geht auf das VG zurück.

- 44. GLück zu O jhr Schäfferinnen (S. 56).
- 45. MUss denn deiner zarten Wangen (S. 57).
- 46. DU o mein hochbetrübter Sinn (S. 58). Für diese drei Lieder kann ich keinen andern Druck nachweisen.
- 47. EY! Mägdlein darff ichs wagen (S.59), hat Joh. Chr. Göring zum Verfasser, aus dessen Liebesmeyen-Blühmlein S. 99 es hier abgedruckt ist. Auch das Weltl. LB. enthält es als Nr. 108. Der Abdruck in A. G. Meissners Apollo 1794, Bd. I S. 386 geht auf das VG zurück. Auch das folgende:
- 48. SEit ich mein junges Leben (S. 60), stammt aus Görings Liebes-Meyen-Blühmlein, S. 103, endlich das Lied:
- 49. ICh habe zu geniessen (S. 62), das auf S. 105 steht und sich auch Weltl. LB. bis auf unbedeutende Druckfehler mit dem Originale gleichlautend als Nr. 150 findet.
- 50. WIr zwein seynd hie alleine (S. 65). Druck unbekannt, ebenso vom Liede:
- 51. ACh schön Jungfrau [halt mir zu gut (S. 66), dass in dialogischer Form das alte volkstümliche Motiv vom Streite der heirathsüchtigen Tochter mit der abwehrenden Mutter behandelt.
- 52. ACh wie bin ich von Hertzen betrübt (S. 68). Ein älteres Volkslied das sich handschriftlich in einer Liedersammlung aus den ersten Jahren des siebzehnten Jahrhunderts (1603), im sogenannten Jaufner Liederbuch (vergl. Renaissance-Lyrik S. 20 f.), findet. Gedruckt ist es auch im Weltl. LB. Nr. 74 enthalten, dort um die folgende fünfte Strophe vermehrt.
- "Ach Sott! wo bleibt die froliche Zeit, in der wir miteinander gelebet, jetund ist nichts denn Daß und Neid, zwischen uns bethen eingekehret, verlohren ist all Mah und Fleiß, vor Lieb wird mein Hert gant heiß, Abe!
- Die Texte im VG und Weltlichen LB. zeigen wesentliche Verschiedenheiten, doch ergiebt sich die Fassung im VG augenscheinlich als die ursprünglichere. Für:
- 58. KEhr vmb mein Seel vnnd trawre nicht (S. 68), liess sich kein anderer Druck nachweisen.

#### XXVIII

- 54. FAsst Muht, jhr schöne Seelen (S. 74), ist aus Filip Zesens dichteriche Jugend-Flammen in etlichen Lob-Lust- und Liebes-Liedern zu lichte gebracht. Hamburg 1651. S. 109, wörtlich übernommen worden.
- 55. ICH wil zu Land aussreiten (S. 75). Die bekannteste Fassung des Hildebrandsliedes das handschriftlich in zahlreichen Liedersammlungen des sechszehnten, ferner in fliegenden Blättern bis spät ins siebzehnte Jahrhundert, verbreitet war. Im vorigen Jahrhundert wurde es durch einen Abdruck im Deutschen Museum Bd. 5 bekannt. Vergl. über die ältesten Drucke und Fassungen Böhmes Bemerkungen in seinem Altdeutschen Liederbuch S. 1 ff. Nr. 1. Die Strophenbezeichnung in M ist falsch, da irrtümlich statt 20, 21 Strophen gezählt wurden.
- 56. NUn sechs Jahre sind vergangen (S. 79), ist in Joh. Krist. Görings Liebes-Meyen-Blühmlein S. 116 Nr. 38 zu finden, wo es unter dem Titel: "Klage über falsche Liebe" erscheint.
- 57. NImmer bin ich ohne Schmertzen (S. 80). Auch dieses, dialogisch angeordnete, Gedicht gehört Göring an und ist gleichfalls in dessen Liebes-Meyen-Blühmlein S. 119 Nr. 39 zu finden.
- 58. GEht jhr Höffling gehet immer (S. 81), von Gabriel Voigtländer im "Ersten Theil Allerhand Oden und Lieder", Lübeck 1650, Nr. 64. Ebenso
- 59. FIllis sass in einem Böttchen (S. 85), das aus der gleichen Quelle stammt und sich dort als Nr. 68 findet. Dasselbe ist auch im Weltl. LB. Nr. 51, ferner im "Neu Weltlichen Lieder-Büchlein" Nr. 21, und im "Gantz neuen Hans guck in die Welt" Nr. 12 zu finden. Dieses Lied scheint eines der vielgesungensten der Zeit gewesen zu sein, wie es nicht nur die öfteren Abdrücke sondern auch satirische Aeusserungen der zeitgenössischen Dichter z. B. Johann Rists u. A. beweisen.
- 60. O Dass ich könte von Hertzen (S. 87). Dieses Lied vom "Grafen und der Königstochter" behandelt den Pyramus- und Thysbestoff in etwas freier dem deutschen Volksgeschmacke angepasster Einkleidung. Es ist

eines der meist gesungenen und verbreitetsten Volkslieder das handschriftlich, in zahlreichen fliegenden Blättern, Einblattdrucken und in Sammlungen eireulierte und neben dem Liede von den "Zwei Königskindern" ein lehrreiches Beispiel dafür bietet, welche Formen antike Sagenstoffe in volkstümlicher Bearbeitung annahmen. Es geht wohl noch ins fünfzehnte Jahrhundert zurück, hat aber wie der vorliegender Druck beweist auch noch im siebzehnten Verbreitung. Ueber die einzelnen Drucke und Fassungen vergl. die Bemerkungen in Böhmes Altd. Liederbuch S. 80, Des Knaben Wunderhorn I S. 320 ff. und Uhland Schriften zur Geschichte der Dichtung und Sage IV S. 93.

- 61. ABends gehet an mein Trauern (S. 90), findet sich gleichlautend bei Göring S. 114 Nr. 37. ebenso
- 62. MEine Schöne treulich wendet (S. 91), auf S. 118 Nr. 39.
- 68. Ich habe offt vor vielen Jahren (S. 92), ist aus Voigtländers Oden, ebenso:
- 64. ACh ich armes Mägdlein klage (S. 96), in dessen Oden und Lieder. Erster Theil, Lübeck 1650, Nr. 60. Dasselbe Lied ist im Neu Weltl. LB. Nr. 25, ferner im Weltl. LB. Nr. 53 abgedruckt, und Meusebach bemerkt dazu in seinem schon erwähnten handschriftlichen Register zu der letzterwähnten Sammlung: "Dieses Lied steht auch schon mit einigen meist besseren Varianten in dem "Poetischen Lustgärtlein, Darinnen schöne anmuthige Gedichten, lustige Lièder, zur Anleitung guter Tugend und hofflichen Aus etlichen der vornehmsten Deutschen Poeten-Bücher vnd Schrifften mit fleiss gleich als in einem Reuch-Büschlein zusammengebunden. Vnd Gedruckt im Jahr 12. 317 Seiten und noch ein Register. 1645." wärtiges Lied steht daselbst S. 149." - In einer Anmerkung zu dieser Notiz, nennt Meusebach ebenfalls Voigtländer als Verfasser und bemerkt vorher: "Auch mit dem hiesigen Liede Nr. 34\*) auf 1/3 Bogen zusammengedruckt "Zwey Weltliche Newe Lieder etc." Im J. 1646. 8°, besitze ich auch

<sup>\*)</sup> v. M. meint damit das im Weltl. LB. abgedruckte "Jetzund fällt die Nacht herein".

das obige jetzt aus Eschenburgs Sammlung". Auch das folgende:

- 65. Eine reiche Magd hat Matz (S. 100), ist in Voigtländers Oden und Lieder. Erster Theil zu finden. Die Pointe dieses Liedes findet sich später in den Schauspielen der Englischen Comoedianten verwendet (vgl. Renaissance-Lyrik S. 192 f.).
- 66. STörtebecher vnnd Gödke Michael (S. 101). das bekannte historische Lied von den Vitalienbrüdern, das in seiner älteren heute nur bruchstückweise bekannten niederdeutschen Fassung sich bis auf das Jahr 1402 zurückführen lässt und das in seinem Fortleben bis ins achtzehnte Jahrhundert eine bei historischen Volksliedern einzig dastehende Zähigkeit bekundet. - Vor dem Abdruck dieses Liedes im Ambraser Liederbuch hat die vorliegende Fassung als die ursprünglichere den Vorzug, und der Text in des Knaben Wunderhorn u. a. gehen auch auf diesen, der durch die etwas ungenaue - Wiedergabe in der "Quartalschrift für ältere Litteratur und Neuere Lectüre" (II. Jahrgang 1. Quartal 1. Heft, Leipzig 1784, S. 29 ff.) weitere Verbreitung fand, zurück. Vergl. Soltaus Deutsche Historische Volkslieder. Zweites Hundert ed. Hildebrand, Leipzig 1856, S. 3 ff. und Böhmes Altdeutsches LB. Nr. 366 S. 431 ff.
- 67. ACh solich nicht klagen über dich (S. 104). Dieses Lied ist im Register nicht verzeichnet, ist aber in allen mir bekannten Ausgaben des VG enthalten. Es findet sich auch Weltliches LB. Nr. 38 abgedruckt, wozu Meusebach folgenden Quellennachweis giebt: "Mit Weglassung des hiesigen 9. 10. und 11. Gesetzes findet sich das Lied auch auf 1/2 Bogen: "Drev schöne Newe Weltliche Lieder etc. Gedruckt jm jetzigen Jahr" ohne Zweifel aus der Mitte des 17. Jahrhunderts, aus der Eschenburgischen Sammlung jetzt in der meinigen. Ebenso um drei Gesetze kürzer steht das Lied in dem "Articul eines Newen Propheten welcher zu Evstedt ankommen. Sampt zweven Liedern. D. E. Ach sol ich nicht klagen etc. D. A. Mein Sinn der stets nach Ehren etc. Gedruckt im J. 1648." 1/8 Bogen in 8º (Auch von Eschenburg). - Der Druck im Weltlichen LB. unterscheidet sich von dem im VG durch eine andere Ver-

teilung der Verse in Strophen — dort 14 — und falsche Strophenzählung, sowie kleine textliche Aenderungen.

- 68. EInsmahls gieng ich allein (S. 106), ist ebenfalls nicht im Register verzeichnet, aber auch in B und M enthalten. Ein Druck ist mir nicht bekannt. Das Lied scheint sich musivisch aus bekannten älteren Liederteilen zusammenzusetzen. Auch das folgende:
- 69. FRölich ist man im Früeling im Garten (S. 106), fehlt im Register obwol es auch in B und M abgedruckt ist. Es findet sich ferner im Weltlichen LB. Nr. 86 dort in 12 dreizeilige Strophen geteilt mit Ueberschriften bei der dritten (Sommer), fünften (Herbst), siebenten (Winter), neunten (Morale). Dem Abdruck in Meissners Apollo 1794, I. Bd. S. 302 liegt der Text des VG zu Grunde.
- 70. ALs ich vor kurtzer Weile (S. 107), siebenstrophig, fehlt im Register. Im Weltlichen LB. Nr. 84 sind nur 6 Strophen dieses Liedes abgedruckt, aber wesentlich verbessert. Meusebach verweist auf einen mir augenblicklich nicht zugänglichen Druck dieses Liedes mit zwei anderen: "Drey Weltliche Newe Lieder, d. E. Als ich vor kurtzer etc. D. A. Es ligt ein Schloss in Oesterreich etc. D. D. Von der schönen Floria. Im Jahr 1647." ½ Bogen in 8°, der aus Eschenburgs Besitz in den seinigen gekommen war, und der, da er eine Strophe mehr hat als der Text des Weltl. LB., wol mit dem des VG identisch ist.
- 71. AUff mein Gesang und mach dich ring (S. 108). Findet sich zuerst bei Valentin Haussmann: Neue Teutsche Weltliche Lieder mit fünff stimmen . . . . Nürnberg 1592 Nr. 18, in desselben: Neue artige vnd liebliche Täntze Nürnberg 1600, ferner in Daniel Lagkhners Newer Teutscher Lieder Erster Theil Nürnberg 1606 Nr. 12, im "Ausszug auss Val. Haussmanns zweyen vnterschiedlichen Werken, als der Teutschen Täntz mit 4 Stimmen vnd des ersten Theils Polnischer Täntz so Venusgarten titulirt mit 5 Stimmen in ein Opuscul. gebracht durch Val. Haussmann Nürnberg 1609 Nr. 9, ferner in "Gar ein newes Liederbüchlein in welchem 84 der allerschönsten newen weltlichen Lieder und Däntz etc. . . . Nürnberg 1607 Nr. 74, im Welt-

lichen LB. Nr. 94, und nach dem ersten Drucke bei Haussmann in Hoffmann von Fallerslebens Gesellschaftslieder I<sup>2</sup> Nr. 40 S. 64.

- 72. EInsmahls da ich Lust bekam (S. 109). In des Knaben Wunderhorn ed. Birlinger und Crecelius II S. 32 unter dem Titel "Des guten Kerls Freierei" nach dem Drucke des VG wiedergegeben aber mit Vergleichung eines fl. Blattes aus Meusebachs Sammlung (Königl. Bibl. in Berlin E 334): Drey Weltliche neue Lieder, Das Erste, Einssmahls da ich Lust bekam, anzusprechen. Das Ander, Frolich im Sommer, im Herbst ohn Kummer. Das Dritte, Ist dann der Himmel zu wider mein Leben. Im Jahr 1647. Im Weltlichen LB, ist es als Nr. 59 abgedruckt, im Neu Weltl, LB. als Nr. 10. Gabriel Voigtländer nimmt dieses Lied in der Vorrede zum Ersten Theil Allerhand Oden vnd Lieder Lübeck 1650, für sich in Anspruch, druckt es aber wegen der wider den Willen des Verfassers erfolgten weiten Verbreitung und Textänderung nicht in seinen drei Liedersammlungen (1642, 1650, 1651) ab. Im Wunderhorn a. a. O. ist auch ein Zeugniss für die Existenz des Liedes vor 1642 aus J. J. Vierdancks Capricci etc. Rostock 1641 abgedruckt.
- 78. DIweil die Zeit vorhanden schon (S. 111). Druck mir nicht bekannt. Ebenso für:
  - 74. WOher kompt mich doch die Zeit (S. 112).
- 75. LOst auff vnd höret zu (S. 114). Das den Buchdruck verherrlicht, findet sich im Ambraser Liederbuch vom Jahre 1582. Herausg. von Jos. Bergmann (Stuttg. Litt. Verein Bd. XII 1845).
- 76. EIn Jungfraw streng von Sitten (S. 117), ist auch im Weltlichen LB. Nr. 33 abgedruckt, jedoch nur 9 Strophen und von der sechsten ab in anderer Reihenfolge als im VG. Den älteren Druck den ich gesehen, kann ich, da ich leider die Quelle mir ungenau notiert habe, augenblicklich nicht nachweisen. Ein historisches Lied mit gleichem Anfangsvers druckt Dittfurth in seinen Historisch politischen Volksliedern des 30jährigen Krieges Heidelberg 1882 S. 225 ab. Für:
  - 77. O Venus grosse Flamm (S. 118), und:

- 78. O PHillis schönster Buhle mein (S. 119), kann ich keinen Druck nachweisen.
- 79. JEtzt will ichs wagen (S. 121), ist auch im Weltlichen LB. Nr. 152 um eine Strophe vermehrt, abgedruckt. Durch die Ueberschriften "Jüngling" beziehungsweise "Jungfrau" vor den entsprechenden Strophen ist dort auch äusserlich der dialogische Charakter des Liedes angedeutet.
- 80. ACh was seynd das für Schmertzen (S. 122), Druck unbekannt. Ebenso bei:
  - 81. WArumb thustu mich kränken (S. 122).
- 82. LUcidor hüt einst der Schaff (S. 124). Im Weltlichen LB. Nr. 102 bis auf kleine Varianten wie Grisillis statt Chrysele oder falscher Strophenzählung unverändert. Meusebach hat einen älteren Druck, ohne Zweifel aus der Mitte des 17. Jahrhunderts, mit der Eschenburgischen Sammlung erworben: Fünff Schöne newe Weltliche Lieder. D. E. Echo Wo magstu etc., D. A. Lucidor hüt etc., D. Dr. Wenn ich gedenck etc., D. V. Schönste Venus edle Dam etc., D. F. Viel schöner Blümlein jetzund im Meyen etc.
- 88. HAlt! du schöner Morgenstern (S. 125), stammt aus Filip Zesens: Deutsches Helikons anderer teil. Wittenberg 1649. Ander Buch VIII. Lied. Fvj. Ebenso:
- 84. WOhl dem der sich für und für (S. 126), das mir aber jetzt nur im Abdruck in Müllers Bibl. deutscher Dichter des 17. Jahrh. Bd. XIII S. 281 zugänglich ist. Für:
- 85. WEr stets mag sitzen neben dir (S. 127) und für:
- 86. CYnthia du güldnes Licht (S. 127), kann ich keinen älteren Druck nachweisen.
- 87. JUngfraw was mögt jhr euch ziehen (S. 128), stammt aus Gabriel Voigtländers Lieder und Oden. Erster Teil. Lübeck 1650.
- 88. SOL sich der Mensch, die kleine Welt (S. 130), ist von Simon Dach und findet sich in Heinrich Alberts Arien I 16, Braunes ND. Nr. 44 u. 45 S. 19. Vergleiche auch S. Dach ed. Oesterley (Stuttg. Litt. Verein Bd. 130) S. 429. Ebenso:

#### XXXIV

- 89. DIe Sonne rennt mit Prangen (S. 131), das auch in Heinrich Alberts Arien auf das vorangehende Lied Nr. 88 folgt. Vergl. Braunes ND. Nr. 44 u. 45 S. 20.
- 90. Liebe die du alles hegest (S. 131). Druck unbekannt, ebenso von beiden folgenden Liedern:
  - 91. WOl euch die jhr könnt singen (S. 132) und
  - 92. WEr lieben will vnd bald verzagen (S. 133).
- 93. PHyllis, die mich vormahls liebet (S. 134), ist wieder in Heinrich Alberts Arien III, 27 (Braunes ND. Nr. 44 u. 45 S. 101) zu finden und hat Andreas Aderbach zum Verfasser. Auch das folgende:
- 94. MAnn sagt mir zwar, ich soll dich hassen (S. 134), ist in Heinrich Alberts Arien, und zwar unmittelbar dem vorangehenden Liede Nr. 93 folgend, abgedruckt. III, 28 (a. a. O. S. 102). Es ist mit "Chasmindo" dem bekannten Anagramm von Simon Dach unterzeichnet. Vergl. Dach ed. Oesterley S. 448.
- 95. ES ist lang genug geklaget (S. 135), ist von Johannes Rist und findet sich in "Des Edlen Dafnis aus Cimbrien besungene Florabella. Hamburg 1651. H. Nr. 29.
- 96. IHR Götter ins Himmels Thron (S. 136). Druck unbekannt.
- 97. JEtzund kömpt die Zeit heran (S. 137), aus der "Musicalischen Neu-erbaueten Schäfferey, oder Keuschen liebes-beschreibung von der verliebten Nymfen AMAENA.... Königsberg (1641) S. 196 f. Es ist auch im Weltlichen LB. als Nr. 11 abgedruckt.
- 98. EIn Hirschlein gieng in grünen Wald (S. 138), älterer Druck mir unbekannt.
- 99. DU Beherrscher vnsrer Sinnen (S. 139), aus der "Musicalischen Neu-erbauten Schäfferey etc." S. 140 f. Im Weltlichen LB. Nr. 56 ist die letzte Strophe geändert.
- 100. MEin Hoffnung blüht die Fillis lebt (S. 139), aus Johannes Rists "Des Edlen Dafnis aus Cimbrien besungene Florabella" Hamburg 1651 Cvij Nr. 12, dort mit dem hier fehlenden Zusatz: "Etlicher mahssen aus dem Französischen des Theophils:

Mon esperance refleuvit Mon mauvais destin pert courage Aujourdhuy le soleil me rit Et le ciel me fait bon visage.

Französische Melodie." Auch:

- 101. SOll denn mein behertzter Muht (S. 140), stammt aus Rists "Florabella" Cvj Nr. 11. Ebenso:
- 102. O Mehr als güldner Tag (8. 142), Aviij Nr. 4 Ferner:
- 103. O Sonne meiner Sinnen (S. 143), Mvij Nr. 48.
- 104. IHR liebsten Brüder, seid lustig (S. 144), Druck unbekannt. Im Original sind die Verse in abgesetzten Zeilen gedruckt.
- 105. NAch vor offt gepflognem Brauch (S. 144), aus Finckelthauss Deutschen Liedern Cv unter dem Titel "Cloriman vnd Flora" mit einer Variante in der ersten Strophe.
- 106. PHöbus dein Instrument (S. 145). Druck mir unbekannt. Ebenso bei Lied:
  - 107. VIel Trawren in meinem Hertzen (S. f48).
- 108. MEin Hertz mit Venus Pfeil verwundt (S. 149), ist eines der im 16. und beginnenden 17. Jahrhundert so beliebten akrostichischen Namenlieder. Hier ergeben die Anfangsbuchstaben der Strophen den Namen MARGRETA. Es findet sich handschriftlich im Liederbuche des Petrus Fabricius, und gedruckt in einer Sammlung Val. Haussmanns vom Jahre 1608, die ich aber augenblicklich nicht näher bestimmen kann.
- 109. JOseph lieber Joseph mein (S. 150). Aelterer Druck nicht nachweisbar. Vermutlich eine quodlibetartige weltliche Parodie auf das bekannte geistliche Weihnachtslied mit dem gleichen Anfangsverse.
- 110. WO solich hin, Verwundt bin ich (S. 151). Ein anderer Druck dieses dialogischen Liedes mir unbekannt. Ebenso bei:
  - 111. Elnmahl ich mich bedacht (S. 153).
  - 112. SO wünsch ich jhr eine gute Nacht (S. 155).

Ein sehr verbreitetes Volkslied. das sich schon in der Heidelberger Liederhandschrift findet, in Forsters frischen Liedlein, V 1556 Nr. 19, im Ambraser und Erfurter Liederbuch, in den Bergkreihen, bei Valentin Haussmann u. öfter. Vergl. Uhlands Volkslieder I S. 137, II S. 1006. Hoffmann v. F. Gesellschaftslieder Nr. 39 S. 62. Goedeke-Tittmann Liederbuch aus dem 16. Jahrh., Leipzig 1867, S. 71. Böhmes Altd. Liederbuch S. 541. v. Liliencron Deutsches Leben im Volkslied um 1530, Berlin u. Stuttgart, S. 325. Der Abdruck im VG, der sich an den Text V. Haussmanns anschliesst, zeigt überdies kleine Textänderungen.

- 113. ES liegt ein Schlösslein in Oesterreich (S. 156), hat nur die Eingangszeile mit dem bekannten Volksliede "Es liegt ein Schloss in Oesterreich" gemein. (Vergl. Uhland I S. 300. Böhme S. 98 u. s. w.) Es stammt ohne Zweifel aus dem 16. Jahrhundert, wenn ich auch einen Druck aus jener Zeit nicht nachweisen kann.
- 114. MEin Hertz ist mir in der Lieb entzündt (S. 158), älterer Druck mir unbekannt.
- 115. ICh hab mir fürgenommen (S. 158), desgleichen.
- 116. GUt Schiffmann führ mich über (S. 160). Im Weltlichen LB. Nr. 19 "Ach Schiffmann! setz mich über" mit wesentlichen Aenderungen. Böhme Altdeutsches LB. S. 177 f. Nr. 86 C druckt es nach dem VG unter dem Titel "Wär ich ein Knab geboren" als Lesart der Tanzlieder "Die niederländschen Mägdelein" und "Es wolt ein mädel grasen" ab. In M sind durch falsche Zählung nur 13 Strophen gezählt, da in Folge eines Druckfehlers die 7. u. 8. Strophe als eine gerechnet wurden.
- 117. JUngfraw wollt jhr nicht mit mir ein Täntzlein thun (S. 161). Aelterer Druck mir unbekannt.
- 118. SChwing dich auff Fraw Nachtigal geschwinde. Fl. Blatt. Drey Weltliche Newe Lieder, D. E. Schwing dich auff Fraw Nachtigal etc. D. A. Elendiglich mein blühend Zeit etc. D. Dr. Wollauff mein junges Hertz etc. Gedr. Im Jahr 1639. Aus Meusebachs Sammlung in den Besitz der Künigl. Bibl. in Berlin gekommen. In

Hoffmann v. F. Gesellschaftslieder Nr. 87 S. 125 ein Abdruck aus dem VG.

- ACH hertziges Hertz, mit Schmertz 119. (S. 163). Die erste Strophe dieses Liedes gehört einem wol schon vor 1500 gedichteten Liede H. Finks an und findet sich später in den "Schönen, ausserlesenen Liedern des hochberühmpten Heinrici Finckens" Nürnberg 1536 Nr. 8. Böhme der e. S. 229 Nr. 132 wieder abdruckt, verzeichnet dort'auch die Drucke bei Lange, Scandellus und V. Haussmann. Das Lied findet sich ferner im Ambraser Liederbuch, im Liederbuch von Paul von der Aelst, handschriftlich im Liederbuch des Petrus Fabricius Nr. 23 und niederdeutsch in Uhlands Liederbuch Nr. 128 (Vergl. Niederdeutsche Volkslieder S. 101 Nr. 142). Mittler giebt in seinen Volksliedern S. 518 Nr. 686 Scandellus, Erlach in den Volksliedern der Deutschen III 53 eine alte schlesische Sammlung und Scandellus, als Quelle an. Die köngliche Bibliothek in Berlin hat auch mit Heyses Büchersammlung ein Fl. Blatt erworben: Vier Schöne Newe Das Erste, Ach Hertziges Hertz etc. Das Ander, Ich habs gewagt, Die schöne Magd etc. Das Dritte, Weis mir ein feines Jungfrewlein etc. Das Vierde, Mein Hertz mit Lieb verwundet ist etc. Magdeburg Wilhelm Rosz. O. J. (circa 1600). Der Fassung des VG viel näherstehend ist das in einer Papierhandschrift des 18. Jahrh. (Königl. Bibl. in Berlin Ms. germ. fol. 686 S. 28) erhaltene Lied "Ach hertziges Herz" etc. das 7 Strophen enthält.
- 120. ES ist nicht lang, da es geschach (S. 164). Das bekannte Lied vom Lindenschmidt, dessen ältester Druck sich auf einem Fl. Bl., Basel bei Joh. Schröter (circa 1610), findet. Ueber die verschiedenen Fassungen, das Fortleben des Liedes, und die Drucke bei Uhland, Lilieneron, Meissners Apollo, Wunderhorn u. s. w. vgl. Böhmes Altdeutsches LB. S. 462.
- 121. WEhr ich ein wilder Falcke (S. 166). Böhme in seinem Altdeutschen LB. Nr. 54 S. 138 f. weist für dieses Lied auf ein fliegendes Blatt um 1570 hin. Dort auch der Nachweis der Drucke in den Bergreihen u. s. w. Der Abdruck in Nicolais "Kleinen feinen Almanach" ist in dem von G. Ellinger besorgten Neudruck, Berlin 1898,

Erster Jahrgang S. 58 zu finden. Vergl. noch Zweiter Jahrgang S. 70.

122. MEin Hertz quält, vnd kränkt mich sehr (S. 167). Ein früherer Druck war nicht zu finden.

123. HImmel hör, Sonn mercke drauff (S. 168), desgleichen.

124. JUngfräwlein, von euch kannich kein Stündlein seyn (S. 169), desgl.

125. CUpido bloss sein Geschoss (S. 170) Im Liederbuche des Petrus Fabricius Nr. 29 ein vierstrophiges Lied mit dem gleichen Anfangsvers. Sonst verschieden.

126. IHr Bücher meine Freude (S. 172). Aus "Filip Zesens Hoch-deutschen Helikon Wittenberg 1649". Anderer teil Eij Nr. 39 unter dem Titel "Abschieds-Lied. Als Er verreisete." Bis auf geringe orthographische Varianten ganz gleich. Ein späterer Druck findet sich in: Filips von Zesen Dichterisches Rosen und Liljentahl mit mancherlei Lob- lust- schertz- schmertz- leid und freudenliedern gezieret Hamburg Georg Rebenlein 1670 Nr. 38 S. 151 "Abschiedslied, als er auf eine zeit-lang seine bücher verlassen, und in die fremde reisen muste. Die sangweise setzte Malachias Siebenhaar, unter den Deutschgesinnten der Siebenfältige."

127. WOlauff, mein Sinn (S. 173). Früherer Druck nicht nachweisbar.

128. KAn denn meiner Thränen Fluht (S. 173). Aus Rists Florabella Ivj Nr. 36.

129. Toller Neyd vermeinest du (S. 176). Ebenfalls aus Rists "Florabella" Liij Nr. 42, bis auf eine kleine Variante in der letzten Verszeile ganz gleich.

130. VErliebte Mitgesellen (S. 177). Auch aus Rists "Florabella" entnommen, Hvij Nr. 32. Dort mit der Ueberschrift: "An seine verliebte Mitgesellen". Aus dem Französischen des Herrn Rosset, welches anfähet:

O trouppe vagabonde le bel astre du monde Plus que le flot de l'onde ne repand sa clarté Qui voule incessament que pour moy seulement."

131. GElbe Haare, güldne Strücke (S. 178),

von Georg Grefflinger aus "SELADONS Weltliche LIeder. Nechst einem Anhang Schimpff vnd Ernsthaffter Gedichte. Franckfurt am Mayn. 1651. Erstes Dutzend Nr. 9 S. 42.

- 182. GRawes Haar voll Läuss vnd Nisse (S. 178). Parodie der vorangehenden Lieder von Georg Grefflinger, a. a. O. Erstes Dutzend Nr. 10 S. 45. In M Strophe 5 Vers 1 statt Jugend, Tugend.
- 133. WIe muss ich meine Zeit verschlussen (S. 179), von Grefflinger a. a. O. Das ander Dutzend Nr. 7 S. 69.
- 184. WAs mögen doch die Mägdlein dencken (S. 179), von Grefflinger a. a. O. Das ander Dutzend Nr. 8 S. 72.
- 135. ALso kommtes, Galathe (S. 180), von Grefflinger a. a. O. Das Ander Dutzend Nr. 9 S. 75.
- 136. SA, du edler Rebensafft (S. 181), von Grefflinger a. a. O. Das Ander Dutzend Nr. 2 S. 52. Es findet sich auch im Neu Weltlichen LB. Eij Nr. 34.
- 137. SIeh auff die Irrdische Göttin (S. 182), von Grefflinger a. a. O. Das Ander Dutzend Nr. 3 S. 55.
- 188. LAsset vns schertzen (S. 183), von Grefflinger a. a. O. Das Ander Dutzend Nr. 4 S. 58. Dieses Lied hat sich sogar bis in unser Jahrhundert lebendig erhalten und findet sich noch im "Liederbuch des deutschen Volkes" Leipzig 1843 Nr. 268 S. 85 unter dem Titel "Ehestand der Freude". Im VG ist das Lied bis auf die Verbesserung eines Druckfehlers ebenso wie alle andern aus Seladons "Weltliche Lieder" entnommenen Texte, den Vorlagen wörtlich gleich.
- 189. HAb ich denn so blind gesehen (S. 183). Ein früherer Druck war nicht nachzuweisen.
- 140. EIN Alter sol den Krieg (S. 184), von Greftlinger a. a. O. D. Ander Dutzend Nr. 9 S. 83.
- 141. SO Ein Mann nicht kan verhälen (S. 185), von Grefflinger a. a. O. Das Dritte Dutzende Nr. 1 S. 92.
- 142. Sollte sich ein Streit erregen (S. 186), von Grefflinger a. a. O. D. Dritte Dutzend Nr. 2 S. 96. Der Abdruck in B hat im ersten Verse "Steit" statt Streit.

- 148. SO wilstu dannoch von mir scheiden (S. 187), von Grefflinger a. a. O. D. Dritte Dutzend Nr. 3 S. 99 mit kleinen orthographischen Verschiedenheiten und dem im Neudruck richtig gestellten Druckfehler Branch für Brauch.
- 144. MEin süsses Kind ich bitte (S. 188), von Grefflinger a. a. O. D. Dritte Dutzend Nr. 6 S. 115., Unverändert bis auf den Zusatz unter dem Titel, der im Original "In der Melodey" lautet.
- 145. PAvia du stoltzes Thier (S. 90), von Grefflinger a. a. O. D. Dritte Dutzend Nr. 10 S. 129.
- 146. PRange nicht zu sehr mit dir (S. 191), von Grefflinger a. a. O. D. Dritte Dutzend Nr. 11 S. 133.
- 147. ICh bleibe bey der Liebe (S. 192), von Grefflinger a. a. O. D. Vierte Dutzend Nr. 4 S. 186.
- 148. JUngfrau wollet jhr mich Lieben (S. 193), von Grefflinger a. a. O. D. Vierte Dutzend Nr. 5 S. 160. Im Original noch ein Zusatz zum Titel: "Hier sticht er auf einen". Strophe 6 Vers 2 bei Grefflinger "Peru ist mir unbekannt", Strophe 9 Vers 6. Im Original "So will ich mich sonst beweiben", ebenso in S, dagegen "so muss ich mich..." in M und B.
- 149. WArumb sol ich es verschweigen (S. 194), von Grefflinger a. a. O. D. Vierte Dutzend Nr. 6 S. 164 mit dem Original übereinstimmend bis auf den Zusatz unter dem Titel "In der Melodey".
- 150. VEnus hat vor kurtzer Zeit (S. 195), aus Johann Kristoff Görings Liebes-Meyen-Blühmlein oder Venus-Rosen-Kräntzlein, Hamb. 1651 S. 55, findet sich auch im Weltlichen Liederbüchlein Nr. 189.
- 151. ICh sahe mir den Herrn von Falckenstein (S. 198). Eine spätere freie Umarbeitung des bekannten oft gedruckten Volksliedes vom Herrn von Falckenstein (vgl. Böhme Altdeutsches LB. Nr. 30 S. 102 f.) in ein Trinklied, das zu dem noch heute bekannten studentischen Trinkvers "kennt ihr den Herrn von Falckenstein?" Anlass gegeben haben mag.
- 152. ISt mein Hertze schon verliebet (S. 199), von G. Finckelthaus aus dessen "Deutsche Lieder" Gv. Im

Original lautet der Titel "Die noch jung vnd kleine Dorilis". Bis auf einige Varianten sind die Texte gleich. Im VG ist der Name Dorilis in Doris geändert, im letzten Verse des Liedes jedoch aus Versehen "Dorilis" beibehalten.

- 153. ACh schönstes Hauss der keuschen Jugend (S. 200). Von G. Finckelthaus aus dessen "Deutschen Liedern" Gij. Bis auf unbedeutende Varianten und der Verbesserung des Druckfehlers Strophe 2 Vers 5, "Magt" in "Macht" dem Originale gleich. Vergl. dazu das Lied 162 des VG.
- 154. Wilstu mit schelten (200), aus G. Finckelthaus "Lustigen Liedern" Ev Nr. 51 in den "Deutschen Liedern" Gj unter dem Titel "Wegen eines Kusses".
- 155. ICh wil etwas heimlichs sagen (S. 201), von G. Finckelthaus. In den "Lustigen Liedern" Ev Nr. 50 unter dem Titel "Er sol es nicht sagen" in den "Deutschen Liedern" G unter dem Titel "Dorilis" zu finden.
- 156. O Weh der tausent tausent Schmertzen (S. 202), von G. Finckelthaus in den "Lustigen Liedern" Eiiij Nr. 49, unter dem Titel "Nur wegen jhrer AV weh der tausend tausend Schmertzen" in den "Deutschen Liedern" mit der auch im VG verwendeten Aufschrift "Er beklaget sich", zu finden.
- 157. SOl ich nun dich, Sehäfferin (S. 202), von G. Finckelthaus aus dessen "Deutschen Liedern" Fvij.
- 158. IHr könnt ja wol, jhr klugen Damen (S. 203), von G. Finckelthaus, aus dessen "Deutschen Liedern" Fij. Auch in den "Lustigen Liedern" Nr. 39 mit kleinen Aenderungen zu finden.
- 159. ICh liebe was mir wolgefällt (S. 204), aus G. Finckelthaus "Deutschen Liedern" Diij.
- 160. ICh bin nun frey von euch, untrewe Schöne (S. 205), von G. Finckelthaus "Deutsche Lieder" Diiii.
- 161. VNrecht wer ich zu erkennen (S. 206), von G. Finckelthaus. Zu finden in dessen "Deutschen Gesängen" Hamburg Aij unter dem Titel "Er liebet" mit kleinen Abweichungen. In desselben Autors "Lustigen Lie-

dein" findet sich ein achtstrophiges Lied mit der gleichen Eingangsstrophe sonst aber frei dasselbe Thema behandelnd.

162. GEpreistes Hauss der keuschen Jugend (S. 208), von G. Finckelthaus, a. a. O. Av. - Ein Seitenstück zu dessen Lied "Ach schönstes Hauss der keuschen Jugend", vgl. VG Nr. 153 S. 200.

163. SOnne meiner schwachen Sinnen (S. 209), von G. Finckelthaus aus dessen "Deutschen Liedern" Cij. Auch in den "Lustigen Liedern" Evijj Nr. 57 unter dem Titel "Seine Sonne Als sie sich hinter das Fenster verstecket".

164. A Mor hat mich zum süssen Possen (S. 209), findet sich im Weltlichen LB. um eine Strophe vermehrt, Nr. 89. Es ist wahrscheinlich von G. Finckelthaus. In dessen "Lustigen Liedern" A vij Nr. 9 findet sich ein nahe verwantes oft wörtlich übereinstimmendes, was, da F. seine Lieder umzuarbeiten pflegte, in der Zuweisung des Liedes "Amor u. s. w." an Finckelthaus nur noch bestärken kann. Es lautet:

Er hat sich einschreiben laffen.

Cupibo hat mir mein Herze zum Poffen In Marilis Herzensburg vefte verschloffen Das hat er befohlen recht zu maintenieren Und folt ich auch brüber mein Leben verlieren.

Drum wil ich bei Zeiten die Werbung anftellen, Biel tausend Sebanken sind meine Sefellen: Mein Werbegelb ift nur ein flüchtiges Schertzen, Service der ift Leiden und Kummer im Hertzen.

Conftabel, vnd die die, sich wehren durch schiesen. Sind Trehnen, die täglich den Baden absließen. Trompeter sind Seuffger, die lassen sich hören, Benn ich was beginne der Liebsten zu Ehren.

Es wird in der Fahne das Beichen gefunden, Zweh Hertzen mit Handen und Ketten gebunden: Darunter steht klahrlich mit Bluht geschrieben: Ehr Tobt und gestorben, als Falschheit zu üben. Mit Spfer vnd Mißgunft ift ftets zu chargiren, Die wider mich täglich viel Trouppen anführen Jedoch will ich nimmer verlaffen die Posten, Und soll es Leib Leben und alles mich koften.

Feld Marschall ift Amor ber willig und eben Beiß jeberzeit allen bie Orbre zu geben. Ist jemand nur willens die Schange zu wagen, Der kome, wir wollen im hurtig rumbjagen.

Es mag sich ein andrer gleich kränden und grämen So laß ich mir warlich die meine nicht nehmen. Courage m'amie, Rudelle, Lisille, Mon cour Dorimene, Labelle, Marille.

- 165. SChöne Dam hört mir ein Wort (S. 200), im Weltlichen LB. Nr. 29 abgedruckt.
- 166. MEin Lieb hat mir den Korb gegeben (S. 212). Aelterer Druck nicht zu ermitteln.
- 167. HA ha sol ich das nicht lachen (S. 213), von Georg Grefflinger. SELADONS Weltl. Lieder Drittes Dutzend Nr. 4 S. 104. Dort unter dem Titel "Beschwerden des Weiber-nehmens. In der Melodey. Daphnis gieng vor wenig Tagen." zwölfstrophig, aber nur die erste Strophe deckt sich fast wörtlich mit dem Liede des VG. Dieses scheint eine gekürzte Umarbeitung des Grefflingerischen Originals zu sein.
- 168. Daphnis gieng vor wenig Tagen (S. 213). Dieses bekannte wol meist gesungene Lied aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts stammt aus Johannes Rists "Des Daphnis aus Cimbrien Galathea" 1642. B. Nr. 1. Es ist auch auf einem Fl. Bl. gedruckt: Drey Weltliche Newer Lieder, d. Erste: Daphnis ging für wenig Tagen 1646. \(^1/2\) Bogen 8°. Es findet sich ferner im "Gantz neuen Hans guck in die Welt Das ist Neu-vermehrte weltliche Lustkammer." Nürnberg o. J. Nr. 4, im Neu-Weltlichen Liederbüchlein Nr. 6 und im Weltlichen LB. Nr. 35. In Letzterem sind alle acht Strophen des Originals abgedruckt, während im VG die sechste Strophe "Drum ihr Winde", nach der falschen Strophenbezeichnung zu schliessen, irrtümlich —

weggelassen wurde. Bei Rist lautet der Titel des Liedes, "Daphnis bekümmerte Liebes-Gedanken: Als er bei seiner Galatheen nicht seyn kondte".

169. HOer Himmel was mein trawriges Leben (S. 214), ebenfalls von Johannes Rist, und aus der gleichen Quelle Bogen Hviij. Dort heisst es "Coridons Klage-Lied, An seine edle Sylvien die Hefftigkeit seiner Liebe betreffend". Im VG mit dem Originale bis auf wenige unbedeutende orthographische Verschiedenheiten gleichlautend. Im Register lautet jedoch der Titel "Hör Himmel was mein trawriges Sehnen".

Unser Abdruck giebt den genauen Wortlaut des Stockholmer Exemplars S wieder. Der Druck des VG ist wie der der meisten, für das Volk bestimmten, eilig gesetzten Werke sehr sorglos hergestellt und durch zahlreiche Druckfehler entstellt. Mit Rücksicht darauf, dass die Frage, wie die einzelnen Bogen den vorhandenen und etwa noch aufzufindenden Exemplaren des VG zuzuweisen sind, nicht endgilltig gelöst ist, bin ich in der Verbesserung der Druckfehler sehr konservativ vorgegangen, und so sind, um das Bild von S möglichst getreu wiederzugeben, nur die störendsten Fehler verbessert worden, meistens bei Worten. die durch den Druckfehler kein Wortbild ergeben. Sonst sind selbst zweifellose Fehler unverbesserrt geblieben, z. B. der Titel des Liedes auf S. 8: Liebes-Bunber statt des richtigen Liebes-Bunden, oder: Nedars-Ruf statt Neftars-Ruf u.s. w. Manchmal konnten zur Verbesserung B und M herangezogen werden. Die Seitenzählung des Originals, die im Neudruck in Klammern wiedergegeben wurde, ist selbst dort, wo sie, falsch war, beibehalten, Kustoden und die Signierung der Bogen jedoch weggelassen worden. Kürzungen der Doppelkonsonanten m und n in mm und nn, ferner ē in en aufgelöst. In folgenden Fällen habe ich im Neudruck gegen das Original gebessert: S. 1, Z. 11 v. u.1) Drnmb in Drumb; S. 6, Z. 7 v. o. pleate in pfleate; S. 12, Z. 6 v. o. die falsche

<sup>1)</sup> Die Zahlen, welche die einzelnen Strophen bezeichnen, sind als Zeilen mitgezählt.

Strophenbezeichnung 2 in 3 richtiggestellt; S. 12, Z. 12 v. u. ficte in ficte; S. 34, Z. 16 v. u. mie in mit; S. 41, Z. 2 v. o. unverfehrt in unverfehrt; S. 50, Z. 3 v. o. On in Du: S. 51. Z. 1 v. o. Lebe in Leben; S. 56, Z. 7 v. o. geschmidtes in gefcmindtes; S. 59, Z. 3 v. o. Rabr in Rabn; S. 59, Z. 16 v. o. D gute Rach in D gute Racht; S. 70, Z. 15 v. o. veführen in berführen; S. 75, Z. 8 v. u. Jag in Tag; S. 78, Z. 2 v. u. 101 in 110; S. 79, Z. 17 v. u. | in =; S. 91, Z. 8 v. u. im Refrain fo in folt; S. 92, Z. 2 v. u. boch boch nie in boch nie; S. 95, Z. 5 v. u. fogen in forgen; S. 97, Z. 11 v. o. meime in meine; S. 97, Z. 7 v. u. Mand in Mund; S. 110, Z. 1 v. o. falsche Strophenzahl 2 in 9; S. 112, Z. 9 v. u. Matris ergliefen in Martis erfiefen; S. 145, Z. 1 v. u. rab in rob: S. 150, Z. 11 v. o. barumb in barumb: S. 162, Z. 11 v. o. das durch Beginn einer neuen Zeile getrennte grun : be in grunde; S. 162, Z. 13 v. u. unvorholen in unverholen; S. 166, Z. 13 v. o. die falsche Seitenzahl 129 in 229; S. 172, Z. 8 v. u. burchfuffen in burchfuffen; S. 174, Z. 13 v. o. brum in brum; S. 176, Z. 10 u. 11 v. o. im Reime erhaben in erhoben; S. 177, Z. 13 v. o. Aftenn in Aftreen; S. 182, Z. 5 v. u. 153 in 253; S. 183, Z. 8 v. o. Beer in Bier, und ebenda Ganb in Gnab; S. 183, Z. 9 v. u. menig in wenig; S. 185, Z. 14 v. o. niches in nichts; S. 187, Z. 8 v. o. Abschein in Abscheib; S. 187, Z. 11 v. u. Bertenneftu in Bertrenneftu; S. 189, Z. 3 v. o. Soufern in Baufern; S. 189, Z. 12 v. u. mirb in wird; S. 198, Z. 6 v. u. nach Analogie der übrigen Strophen befompft in befompft, S. 204, Z. 2 v. u. Freundschaft in Freundschaft; und endlich S. 215, Z. 6 v. u. die Strophenbezeichnung 8 in 7. Versehen wurden nicht korrigiert S. 12, Z. 16 v. u. fampen in fampfen; S. 49, Z. 1 v. u. Horb in Hort; S. 64, Z. 13 v. u. Snafften in Sanfften; S. 180, Z. 3 v. u. Rregers in Rriegers und S. 182, Z. 11 u. 12 v. u. betrahnet in betrahnet; S. 188, Z. 10 v. o. entliebst in entleibst; und im Register S. 220 die letzte Ziffer der linken Kolumne 379 in 279. Auf S. 71 zwischen Z. 16 u. 17 v. o. ist die Seitenzahl des Originals 99 einzufügen vergessen worden. Gegen meine Absicht ist irrtümlich auf S. 176, Z. 15 v. u. ber in ben und S. 185, Z. 9 v. o. ber in bes verbessert worden. Dagegen bitte ich auf S. 181 Z. 13 v. u. den Druckfehler 3A in SA zu bessern.

Zum Schlusse drängt es mich, den verehrlichen Ver-

#### XLVI

waltungen der königlichen Bibliotheken in Berlin und Stockholm, der Universitäts-Bibliotheken in Czernowitz und Göttingen und Herrn Dr. Johannes Bolte in Berlin den herzlichsten Dank für die Förderung meiner Arbeit auszusprechen. Zu besonderem Danke bin ich meinem Freunde Herrn Dr. Adolf Bucher, Scriptor an den Universitäts-Bibliothek in Czernowitz, verpflichtet, der während meiner Uebersiedelung von Czernowitz nach Heidelberg mit Eifer und Sorgsamkeit die Korrektur der letzten sechs Bogen besorgte.

Heidelberg. Max Freiherr von Waldberg.

• •

-· ·

# Benus = Gartlein:

Ober

# Viel Schöne,

# außerlesene Weltliche Lie-

der, allen züchtigen Jungfrawen vnd Jungen-Gesellen zu Ehren, vnd durch Bermehrung etlicher newer Lieder zum andernmahl in Druck versertigt.

> Frolich in Ehren, Kan niemand wehren.

### Vignette:

Holzschnitt. Vor einem gedeckten Tische, auf dem auch eine Laute liegt, sitzt ein sich umarmendes und küssendes Paar.

· 

Du Gottin bieser Erben! D bu Benus meiner Zeit! Deiner groffen Treffligkeit, mag ich nichts verglichen werben, beiner Himmels-Schonheit Pracht, bich zu einer Gottin macht.

2.

Deiner Schönheit mussen weichen, alle Damen in ber Welt, keine dir die Wage halt, dir ist weit nicht zu versgleichen, Helena, der Damen Zier. Benus selbst erschrickt vor dir.

3

Deine vnerschöpffte Tugend, vnd bein Goldgemengtes Haar, welches erft mein Fallstrick war, beine Löbligkeit der Jugend, beine Alabaster Hand, hat mein Hertz zu dir gewandt.

4.

Deine helle Augen Sonnen, beine groffe Freundligkeit, sampt ber zarten Höffligkeit, haben mir das Herh genommen. Es hat beine himmels-Zier, mich zu Lieb verpflichtet hier.

5.

Drumb, O Gottin meiner Seelen, ich kan nu nicht ferner bir, O bu Bildnis aller Zier, meine keusche Lieb verholen. Ich muß nur bekennen frey, daß ich bein Gefangner sen.

[2]

Beil ich bir nu bin verbunden, Schönste, weil du obsgesiegt, vnnd mir also zugefügt, diese tiesse Liebes-Bunden. Als wil ich dir jederzeit, auff zu dienen senn bereit.

7.

Daß ich weber trind noch effe, daß ich burch bie gange Beit, bin in steter Trawrigkeit, daß ich mein fast

selbst vergesse, diß hat beine Schonheit Macht, einzig mir zu wege bracht.

8.

Ach mocht ich die Gnad erlangen, schönste Dam, daß ich aus Holt, auch nur einmahl kussen solt, deine Rosenrothe Wangen, nichts könt mir lieber seun, als ein susser Kuß allein.

9.

Weil das Wilb lebt in den Hehden, weil in ungespflügter Lufft, Echo dem Narcissus rufft, weil die Schäffer werden weyden, sol mein Hert beständig dir, Schönste bleiben für und für.

10.

So laß dir nun diß gefallen, Liebste, daß ich dir nu bin, bengethan mit Hert vnnd Sinn. Und wirff beine Gnaden-Strahlen, auff den jenen, der jhm sonst, nichts mehr wündscht, als beine Gunst.

11.

Welchen bieser Schönheit Gaben, biese Augen, [3] bieser Mund, nicht zu Lieb bewegen kunt, muß ein Steinern Herze haben, ja muß von lauter Stein, vnd gant Deasmanten sehn.

1.

Oris gieng in jhren Garten, jhres Liebsten zu erwarten, vnter einem Lorbeer-Strauch, weil er aber blieb zu lange, Ward ber schäffrin bange, vor so grossen Liebes-Brauch.

2.

Sie rieff an die Liebes-Gotter, O jhr meiner Seelen Retter, Benus vnd jhr kleiner Sohn, euch hab mich vntergeben, zwar nach Liebes-Dienst zu leben, aber nicht vmb solchen Lohn.

3.

Denn was hilffts daß ich verliebet, wenn man mir kein Mittel giebet, mir zu leschen in der Noth, denn für heiffer Liebe brennen, vnd doch keinen Liebsten kennen, ist ein lebendiger todt.

Drumb kom ich zu ewren Throne, daß jhr meines Lebens schone, wolt jhr anders Götter seyn, benn solt ich heut in ben Armen, bes Amintas nicht erwarmen, so sterb ich für Liebes-Bein.

5.

Solches Seuffgen, solches Sehnen, machte das vor bitter Thrånen, sie kein Wort mehr reden [4] kunt, all die weil sie häuffig flossen, von den Wangen vnverschlossen, jhr Seuffger voller Mund.

6

Als sie aber ben sich fühlte, daß die Noth zum Herten zielte, stund sie auff vom selben Ort, gieng bald hin zu einer Linden, grub in deroselben Rinden, diese jet bestrübte Rort.

7.

Wol dem der niemahlen liebet, vnnd in Amors Joch sich giebet, wann er nicht geniessen kan, denn daß ich jetzt muß verlassen, vnd den Todt zu Hulffe fassen, ist Amyntas schuld daran.

8.

Und nach einer viertel Stunde, gieng aus ihrem zahrten Munde, dieses lette Seufften Wort, als sie aber kaum erblichen, kam so langsam auffgeschlichen, jhr Amyntas an den Ort.

9

Als er sie von fern sah liegen, wolt er sich für Frewben schmiegen, heimlich ben sie, und gedacht, en sie ist nu eingeschlaffen, weil ben ihres Vatern Schafen, sie dren ganzer Nacht gewacht.

10.

Als er aber sie anrührte, vnd kein Leben an ihr spurte, sprach sein hochbetrübter Sinn, Schönste Doris meine Wonne, Doris meines Herhens Crone, daß ich nicht eh kommen bin.

[5] 11.

Als er sah was sie geschrieben, an den Baum da fie that liegen, das war seiner Seelen-Todt, da fust er ihre bleiche Bangen, vnd indem er sie ombfangen, blieb er auch in gleicher Noht.

Also lagen sie behsammen, nach verloschnen Liebes-Flammen, biß Fraw Benus selber kam, die sich ihrer angenommen, weil sie so vms Leben kommen, und sie zu begraben nam.

13.

Die so trewlich ihrer pflegte, beyd in einen Sark fie legte, vnd die Auffschrift so gemacht, das seynd die Geschend vnd Gaben, die von mir zu hoffen haben, die mein Sohn umbs Leben bracht.

Er sich auff das Wasser begibt, und nicht versteht ben Wind, wer sich in der Lieb besind, und sich nicht recht besinnt, der frage nur nach Benus-Gewalt, sie wirds ewr Liebe sagen bald, en ja sie weis es wol.

2.

Gruß dich Gott Allerliebste mein, durch Amarilis Gewalt, heimliche Pfeil die muß ich lenden, eh denn ich sterbe bald, aber mir kont leichter geholssen seyn, wenn du nur giebst den Willen darein, Herhallerliebste mein.

[6]

Tag vnd Nacht muß ich mich qualn, wohl vmb den Willen dein, wenn es aber kont geschehn, daß ich möcht bet dir seyn, en furwar vnd noch furwar, ich hab dich lieb vnd das ist war, das Gluck, das kömpt mir wol.

4.

Ich werff mein Ander wol über die Bort, ach schönfte Schäfferinn, wil es nicht haltn so muß ich fort, meins Bleibens ist nicht hier, mein Siegel die muß ich lassen streichen, ach wenn ich dich nu kont erreichen, Herhallersliebste mein.

5

Wer tan siegeln ohne Wind, vnd hat tein Siegel nicht, wer tan jagen ohne Hund, vnnd hat tein Winde nicht, so mussen die Augen die Winde seyn, das Hert das muß der Jäger seyn, so jag ich wenn ich wil.

Taufenbmahl vnd noch viel mehr, vnnd so viel guter Stunden, sey dir schons Liebchen biß Liedlein verehrt, trot allen salsen Zungen, et hab ich doch all mein Tag gehört, in der Lieb wird manch junges Hert bethört, Abe, Abe, O weh.

1.

Eil ich so beraubt muß leben, Schönste beiner Gegenswart, vnd von Trawren gant ergeben, werd gesplaget also [7] hart, werd geplaget also [7] hart, werd geplaget sir vnd für, weil das Glück ist weit von hier, hat gebracht an diesen Ort, weil ich von dir hor kein Wort.

2

Nach bem ich von dir gekommen, und wir zwey gesichieden seyn, hat noch niemahl eingenommen, Schlaff noch Ruh die Augen mein, daß ich mich ohn unterlaß, mit Thränen gemachet naß, meinen Leib und Angesicht, weil ich sie jetzt kan sehen nicht.

3.

Mein Verstand vnd kluge Sinnen, so mich hat geslassen ein, daß ich muste lieb gewinnen, vnnd suchen dein Eugelein, beine rohten Lippen-Zier, ist ohn unterlaß bey mir, deiner weissen Wangen-Pracht, schwebt mir für meinen Augen Tag vnnd Nacht.

4.

Täglich geht die Sonne nieder, geht auch täglich wieder auff, aber wenn seh ich dich wieder, wenn komm ich vnd du zu hauff, ach wie weit ist doch der Tag, daß ich dich umpfangen mag, daß ich kuffe deinen Mund, der mich Schons Lieb hat verwundt.

5.

Manches Land muß ich noch sehen, und mich lassen hin und her, durch Balbern und wilden Thieren, durch Buste und wilden Meer, weiß [8] nicht wo ich leben sol, denn mein Herz ist Trawren voll, bey den beinen und ben dir, wil ich dich lieben für und für.

Unterbessen meine Seele, bleib beständig deinen Freund, keinen andren dir erwähle, weil du mich so trewlich meinst, sahr nur fort mit deiner Gunst, laß mich lieben nicht umbsonst, laß mich deine Gunst erwerben, barnach so wil ich frolich sterben.

#### Liebes=Bunder.

Die Gin hert ift verwundet, vnnb angezündet, mit Benus Kfeil, Bnb kan nicht werben hepl.

Ich bin dazu geschossen, in mir ist gegossen, eitel Benus Liebe-Brunft, vnnd kan nicht werden gesundt.

Möcht es senn mein eigen, so wehr ich voller Frewben, so wurde ich dann loß, von Fraw Benus jhrm Geschoß.

Gleich wie ein Turtel-Täubelein, dem da ftirbt sein Beibelein, welches trawret sehre, auff ein Aestlein durre.

[9] 5. Wanns sich dann wil laben, thut es sich dann baden, vnnd macht das Wasser trüb, das kompt von groffer Lieb.

Aus groffem Serhelend, nicht auff gruner Send, auff einem durren Aft, fein Leben zubringen fast.

Gleich wie der Schwan thut weinen, wenn dar weg thut rennen, also der bitter Todt, seiner Liebsten kompt zu gut.

So muß ich beßgleichen, Schätzlein von dir weichen, Abe zu guter Nacht, sen dir diß Liedlein erdacht.

Ol dem der da seine Tag, ohne Klag, in der Lieb zustringen mag. Wer für Leyd kan Freud erwehlen, der darff sich, nicht wie ich, mit Hoffnung qualen.

3ch gebende allezeit, was für Fremd, doch demselben sereit. Der in Liebe recht kan sagen, ohne Schew, ich bin fren, von Angst vnnd Klagen.

[10] 3. Aber weil das Glud allhier, für vnd für, sucht das Biederspiel mit mir. Ist Gedult das beste Leyden, weil das Glud, seine Tud, doch nicht kan meiden.

Dann Glorion aus Macht, ihrer Pracht, mich in Trawrigkeit gebracht. An ihr hangt mein Hert und Leben, die mir Lehd, und auch Frewd, zugleich kan geben.

Ihr Aeuglein fundlen fehr, noch vielmehr, glanget ihre Zucht vnd Ehr. Sie allein kan Mittel finden, ohne Zahl meiner Quaal, mich zu entbinden.

Ihr als Rosenrother Mund, dieser Stund, tan mich machen recht gesundt. Mocht ich nur die Gunst geniessen, ihre Hand, als ein Pfand, der Lieb zu kussen.

Ihre Tugend und Gestalt, mit Gewalt, mich bezwingen also balb, daß mein Sinn unnd mein Gedancken, hin und her, nimmehr, in Liebe wancken.

Alles was fie vmb vnnd an, haben kan, ift mit Tugend vmbgethan, Uch wer wolte diese Sinnen, vnd die Zier nach Gebuhr, nicht lieb gewinnen.

9. Orumb ach Schönste laß doch mich, schawen dich, weil ich seufft so jammerlich, sonsten wird mein Hert und Leben, aus der Noth, in den Todt mich dir ergeben.

#### Ein Balet=Liebt.

1

Du schwarzes Eugelein, O mein Rosen-Bilbelein, wie muß ich jetzt von dir: Ach wie Schmert, ohne Schert, trag ich in dem Hertzen mein, O du schwarzes Eugelein.

O daß ich nur sterben solt, O wie gern alsbald ich wolt, wenn mich Cupido hatt, mit sein Pfeil, in der eyl, verwundet das junge Hertze mein, O bu schwarzes Eugelein.

D wie schwer und harte Pein, D kan das nicht anders seyn, D weh der Schmerhen groß: Bildlein, zart und sein, schleuß mich in dein Herte nein, D du schwarzes Eugelein.

D mein Lieb das merck ich wol, ob ben dir auch bleiben sol, die Lieb fort und fort, schlieffen ein, wil ich fein, in mein Hert die Liebe dein, D du schwarzes Eugelein.

[12]

Wenn ich werde wiederkommen, O so ist mein Schmert benommen, vnnd bin von Herten froh, Denn alsbald, mannigfalt, wil vmbfang'n dein Hertelein, O du gar schwarzes Eugelein.

D mein lettes Wort sol fenn, D mein liebstes Eugelein, ich schließ ins Herze nein, lieben dich, fort wil ich, niemand fol mir lieber senn, benn du schwarzes Eugelein.

7. O Bale von Herhen weh, O Bale ich scheidt von dir, zu tausend guter Nacht, Nun Bale, sprich Ade, zu meinem betrübten Herhelein, O du schwarzes Eugelein.

## Liebes = Rufag.

Rincessin ist kom ich bey Racht, hort mein Klag, da wird niemand mit Berdacht, mein Liebst die liegt in schwaren Traumen, ach ich tan, ach ich tan, ben ihr nicht fommen.

Sabt ihr nicht geschworen all, bag ich fol, ewer Liebster senn fur all, nichtes fol mich, von ihr treiben, Roftet auch, toftet auch, mein junges Lenden.

[13]

Bose Rlaffers habens all gethan, mich vorrahn, horet boch nach meim Bermahn, ba mein Princesse felbste fagte, daß ich fol daß ich fol Liebste von dir scheiden.

Tramt benselben nimmermehr nicht so fehr, fie beliegen mit Unehr, fondern thut die Rlaffers meiden, dann ibr wuft, bann ihr wuft, bag fie mich beneiben.

Ich wolt daß ein Bligen tahm, Ende nahm, biefe faliche Reider ftahn, die mich fo falschlich beliegen, daß ich fol, daß ich fol, eine Damm betriegen.

Best fteh ich vor ihr Thur, voll Getruhr, macht bar ein groß Turnier, tan ich bann tein Troft erwerben, fo muß ich, so muß ich, von Trawren sterben.

Liebst ich wunsch euch gute Nacht, send bedacht, ist habt ihr gehort mein Sach, Der nicht hat die Liebes-Beine, ber bebarff, ber bedarff, gar tein Medicine.

TInes muß von Beyden seyn, Sterben ober Lieben, Sterben wil mir noch nicht ein, werd [14] ich nicht getrieben, hab ich mir mas furgefest, En fo bleib ich onverlett, fie muß mich noch laben, ober mich begraben.

Sagt man daß sie schone sey, vnnd ich bin ein Bawr, es ist wahr ich sag es frey, bin ich drumb so saw'r, bin ich gleich kein Ebellmann, Ey so weiß ich daß ich kan, lieben ohne Tadel, Troß sey bem vom Abel.

3.

Abelt vns bann nur das Blut, nein ein gut Gemühte, Ebel ift was Ebel thut, hab ich kein Gebiete, en so bin ich boch ber Mann, ber ihm selbst gebieten kan, wen sol ich mich stellen, als Elisabellen.

4.

Bleibe Liebste wie du bist, bleibe meine Trewe, obs der Welt zu wieder ist, daß ich omb dich frene, wer ist der der solches trennt, was mein GOtt getrawt erkennt, der uns hat getrawet, hat uns auch gebawet.

5.

Ist vns bann ber Feinde Muht, meine Brunst zu bampssen, baß sie benden burch mein Blut, laß sie redlich tampen, Es ist mir auch wol bewust, was die Spize vor die Brust, bann gerechte Sachen, starden auch die Schwachen.

ß

Solt ich in die Sterbens Bein, durch jhr Schwerdt gelangen, wurdestu ja trawrig sehn, mit benetzten Wangen, beinenthalben sichte dich, sind nicht Warter gnug für mich, beklagstu dein Verderben, wil ich willig sterben.

# [15] Nach GOttes=Furcht, Keuschheit, Schahm, Zucht vnd Redligkeit follen Junge=Gesellen am meisten frepen.

Im Thon:

Ift benn ber himmel zu wieber mein Leben 2c.

1

Orige Zeiten und Sitten verschleichen; Wenig jest freyen nach Zucht und Ehr: Jeber fast siehet nach Schonen und Reichen: Jugend als Tugend acht man jest mehr. Gottesfurcht, Reuschheit und Redligkeit, gelten nun wenig gar weit unnd breit, zu dieser Zeit.

2.

Aber die Alten viel besser vns lehren: giengen dieselben zu freyen aus: Siehe, wie konten sie leise zu horen; ehe sie führten die Braut ins Hauß, welche vor allen ja muste fein, Ehrlich, Haußhaltig, Fromm, Sittsam, Rein vnnd Züchtig seyn.

3.

Leyder! nun lieget die Tugendt vergraben: welche zu freyen jezund außgehen, fragen ob Jungfern viel Guter auch haben, schawen, ob selbe sey Hubsch vnd Schon, Ober bekommen viel Tausend Marck, hören gar selten, ob sie auch karg, fromm ober arg.

[16] 4.

Manche die fregen nach Hoheit und Ehren, kauffen ohn Sattel und Zaum ein Pferd; denden, sie wollen sich gleichwol ernehren, schähen das Ansehen viel Geldes wehrt; meinen, sie machen sich so bekannt, wurden auch Junder und herr genannt, umb diesen Stand:

5.

Eben so lassen sich diese benässen, welche bloß wegen ber Augen-Lust, haben an Schönheit den Narren gefressen, benen doch eben gahr wohl bewust: Beiber, die Schöne, Glatt, Jung vnnd Zahrt, mussen mit Sorgen, auch mancher Art, stets sen bewahrt.

6.

Belche Gesellen sich also berahten, geben zwar selber die Kart' und Spiel; Aber sie schlagen nicht gute Granahten, Schiessen die Pflitschen nicht recht zum Ziel, ohne der Ehren und Bollust zwar; Tugend verachten sie gant und gar: ja nicht ein Haar.

7.

Sihe! wie erstlich im Wasser die Blasen, schwällen, doch ehlig und bald vergehn: Sihe! wie Blumen auff Wiesen und Rasen, herrlich erst blühen, doch bald abstehn: eben so blühet die Schönheit auch, schwindet doch eylend wie Wind vand Rauch, vom kahlen Strauch.

R.

Eben wie Rosen behende verwelden, freylich [17] wie balbe verdorret das Graas! Sihe: wie schnelle verblassen die Nelten; schawe! wie leichtlich zerbricht ein Glaaß, fället auch nieder der Schönheit Baum, schone-seyn fliehet gleich wie ein Traum, wie Gosch vnd Schaum.

9.

Lieber! wie schnelle wird Schönheit verlohren, kommet ein Fieber das sie verlett? Leyber! so liegen die Rößlein erfroren, welche das Antlit zuvor besetht; röhtlächte Baclein, Korallen-Mund, Purpure Wangen und Brüste Rund, verbleicht zur Stund.

10

Etlich' erfrewen viel Reichthumb und Thaler, jauchsen unnd bruften sich über groß, werden so muhtig' und hurtige Praaler; Aber bald fähret das Guhtlein loß, fliehet verzehret von ihnen hin, mussen doch haben, wie von Beginn, die Proserpinn.

11.

Aber vor allen nach Tugenden freyen, eine die Züchtig, Keusch, Fromm vnnd Rein, siehet man täglich die Liebe vernewen: Tugend bestehet ja gant allein: Leibliche Schonbeit gar strack zersteubt, Reichthumb vnd Hoheit sich sluck zerreibt, doch Tugend bleibt.

19

Belche boch neben ber ebelen Tugend, tonnen erlangen zugleich allhier, Hoheit, Pracht, Reich=[18]thum, Geld, Schonheit vnnb Jugend, eble Geberben und Leibes=Bier, biefen ift freylich ein Frewb' und Leyd, wegen ber Liebsten ja allezeit, ihr hert erfrewt.

13.

Junge-Gesellen! Drumb laffet euch fangen, teine die zierlich vnd schone nur, teine die einig mit Gelbe nur prangen, folgen doch willig der Laster-Spuhr, werbet umb solche die Züchtig fein, Tugend-reich, Gottlieb, vnd Schamshafft senn, fromm, keusch vnd rein.

# Bon der Benus= ober Liebs= Schiffart.

Auff vorige Meloben.

1.

Pseben das gleichet den Wellen und Schiffen, Liebe die heisset das wilde Meer, welches ich, weil es mich hesstig ergrieffen, immer durchschiffen muß mit Beschwer, endlich zu kriegen den Liebes-Lohn: Benus jhrkleiner und blinder Sohn, ist Schiff-Patron.

2.

Lieber! ba geh' ich zu Schiffe mit Frewben, Schönheit ber Liebsten ists Schiffelein: Solches vertieffet mich, willig zu schieben, immer noch weiter ins Meer hinein: Blaset ben Zeffnr, mein guldnes Kind, fangen die Segel ber Hulb geschwind, ben Zuder-Wind.

[19] 3

Meines Traut-Engleins hulbreitende Reben, schätet mein Herte fuhr ben Kompaß: Selbe ja zeigen mir hoffendem Bloben, endweder Liebe, doch ober Haß: Diesen nachsegelt mein Herte fort, Andert vnnd suchet balb hie, balb bort, ber Liebe Port.

4.

Silbern- vnd Berlen-betauete Lippen, welche sich gleichen ber Morgen-Roht, heissen hier eben zwo harte Nord-Alippen, biesen zu ziehet mich ein Magnet: Solcher ist warlich ein Zuder-Ruß, zwinget vnnd dringet, biß daß ich muß, in Liebes-Fluß.

5.

Aber jhr' Augen die glangen mir wieder: machen mich stetig noch froh zu senn, frewdig, zu segeln zur Seiten, balb nieder: Ihrer zwo Sonnen Lieb-Blicklein, deuten gut Better zur Seefahrt, Straalen sie leise, doch offt gepaart, nach Liebes Ahrt.

6.

Laffet fie ihre Gewogenheit merden, fallet ber Under ber Hoffnung ein, steiffer vnnb faster mich brinnen zu ftarden: Ihre Gunft laß ich ben Mast-Baum sehn, bleibet sie gunftig, vnd wohl gewillt, Lieber, so stehet vom Himmel mild, mein Bunsch erfullt.

7

Uber doch leyder, je stiller das Wetter, schla=[20]gen je leiser der Wellen-Heer, folget auff solches ein Donners-Geschmetter, Wellen die brausend, der Wind vnnd Meer: Eben sich dieses bey Lieb' erengt, welche sich stellet bald wol geneigt, bald zornig zeigt.

8

Sturmet die Liebste mit hefftigem Zurnen, heisset boch Benus durch sehnlich Flehn, ihrer hell lichten Baar-Augen-Gestirnen, wieder denn freundlich anzusehn: Amor greifst selber mit wacker an, weisset mir füeglichen Weg vnnd Bahn, in Herhens-Blahn.

9.

Höchliches Ehren, Auffwarten und Dienen, gleichsam zu Schiffen die Ruder sind, warlich! die machen die Liebe stets grühnen, ziehen die Segel auff guten Wind, stranden zur Schönesten Heryens Schrein, sahren zum Hafen der Ehe nein, ohn Haß und Pein.

10.

Benus laß gludlich mein Schifflein auch lauffen, meiner Geliebeten Hafen ein: Anders ich werbe durch Lieben ersauffen, Amor laß endlich ein Ufer seyn, beuge nur ihre Gunft, Sinn vnd Hertz, lieber so letzet mich Lust vnd Schertz, ohn Duaal vnd Schmertz.

Als er von feiner Liebsten rei-

[21]

3m Thon: Als ich einmahl Luft bekam, 2c.

1.

Hore Lippen, Wangen, Mund, Schönfte, sol ich auch jetund, lehber, endlich menben; weil ich reisen muß von ihr: Aber bieser eblen Zier, wiedersehn macht Fremben.

Zwar ich ziehe nun bahin, gleichwol bleibt ben ihr mein Sinn, Leben, Muht, Gebanden: Die find gant auff fie gestellt, als die mich gefangen halt, in der Liebe Schranden.

3

Komm ich in ein frembbes Land, da mir niemand ist bekant, werd ich offt gebenden, an die Liebste, wie jhr Liecht, mir aniepo andre nicht, meine pein und kranden.

4

Sie, die Schone lebe fein, und laß mich befohlen sehn, ihr zu trewen Herhen: So zieh' ich viel frischer fort, an bestimmten Ort und Port, ohne Rlag unnd Schmerzen.

5

Hilfft mir Gott benn wieder heim, sol der Lippen Honig-seim, mir den Zins einreichen: Was ich so versaumen muß, wird manch hundert-tausend Kuß, wieder wol verzgleichen.

6.

Doch daß ich so scheiben muß, bald von ihr, [22] bringt mir Berdruß, mein Gemuht zu qualen. Denn wil ich sie liebe fast, werb' ich stets der Tage-Rest, an den Fingern zählen.

7.

Nach dem Leibe scheid ich zwar, doch das Hert bleibt gant und gar: Dieser Luß sol weisen, das ich sie, es sey ben Ost, oder West, für meinen Trost, wolle stetig preisen.

Herr Mund=Liebsinget vom Nah=
men seiner trawten Rosen=

munden.

Meloben wie zuvor.

1.

P! ist fallt mir eben ein, weil wir ben ben Rosen febn, schone Rosen=Munde: wie dieselben glangen schon, auch ihr Mundlein pflegt zu stehn, in der Lippen=Runde.

Recht sie diesen Nahmen kriegt, der den Rosen auch absiegt, vnnd in allem gleichet: Denn wozu die Rosen gut, auch jhr Rosen-Mündlein thut, vnd mir Labsahl reichet.

3.

Wie die rohten Rößelein, aller Blumen Zieraht sehn; Bor den Gliedern allen, auch so jhre Lippen bluhn, schön und röhter als Rubien, Burpur und Korallen.

[23]

Rosen-Bucker labt bas Hert, Rosen-Wasser linbert Schmert, stardet Geist und Leben: Auch ihr Rosen-Lippen Safft, tan geschwinde Macht und Krafft meinem Herhen geben.

Rosen-Safft von Bunft vnd Kwal, reiniget die schwarze Gall: So, wenn sie ergiesset, jhres Rosen-Mündleins Taw, auff die rohten Livven Aw, werd ich gang durchsüsset.

6.

Denn, ob mir die Liebes-Glut, gleich die grofte Bein anthut, schone Rosen-Wunde! Kann doch ihrer Lippen paar, hehlen leichtlich gant vnnd gar, meine Liebes-Wunde.

7.

Denn ber weisse Perlen-Safft, ber auff ihren Zinnen hafft, wird ba außgeblasen, wenn ber Zeffyr-Athem geht, vnnd ben Silber-Taw auffweht, wie auff frischen Rasen.

8.

Wenn ber scharffe Nord-Wind sauft, keine Rose lange hauft, balb ihr Stock ba ftehet, Mutter-nackt und Rosen-kahl, big ber Lent aus Fobus-sahl, her sich wieder brebet.

9.

Aber ihrer Lippen=Rund, vmb den Purpur=Rosen= Mund, auch im Winter bluhet: Beil der Zucker=Zefyr Bind, der vom Herpen weht geschwind, Rosen da erziehet.

[24] 10.

Auch ihr Augen spaht vnnb fruh, als zwo Sonnen, warmen sie, geben Krafft vnnb Seegen, lassen jhre Stralen aus, auff ber Honig-Ruglein Hauß, saugen Perlen-Regen.

11.

Solt ich als die Nachtigall, burch verliebten Buhlen-Schall, vnter diesem Strauche, singen meine Liebes-pein, solte diß mein Labsahl seyn, daß sie mich anhauche.

12.

Bar ich doch ein Bienlein nur, warlich! biese Rosen= Spuhr, slog' ich alle Stunden, saugte von der Lippen-Fluß, manchen suffen Neckars-Auß, meiner Rosen=Munden.

# Eine Jungfram klaget über jhren Alten wnnb kalten Mann.

Auff vorige Meloden.

1

Errn gefellt sich gleich vnd gleich, Urm vnd Urme, Reich vnd Reich, Jung vnd Jung zusammen, schon vnd schone, fein vnnd fein, Alt vnd Alte, Rein vnd Rein, durch die Liebes-Flammen.

2.

Arm vnd Reiche werden zwar, offtermahl ein Liebesspar, auch die Ungestalten, friegen offt was schon vnd fein, ja ein junges Magdlein, freyt offt einen Alten.

[25]

Eine kleine Weile nur, schlägt doch diese Liebes-Uhr, die, wie Flut verschwimmet, wie ein Schaum der erstlich goscht, und ein Fundlein bald verlöscht, ob es gleich erst glimmet.

4.

Hatt' ich boch zuvor gewust, was für eine kalte Lust, alte Manner hatten: War', ich wol all mein Lebenlang, bracht in keines Alten Zwang, durch Cupidons Katten.

5.

Leider doch ift es geschehn, vnnd ich muß sehr trawrig sehn, meinen alten Jeden, Schand vnnd Jammer ist es boch, daß ich muß an solchem Joch, ben dem Alten steden.

6.

Ben dem Alten werd ich alt, runtglicht, hafilich, franck

vnnd kalt, meine Rosen=Wangen, werden bleich und find wie tobt, meiner Lippen Purpurroht, ift auch fast vergangen.

7.

Denn ich weine Tag vnd Nacht, daß ich so ein Kreut gemacht, meines jungen Lebens, nur vmb schnides Gelt vnnd Gut, welches doch ben Liebes-glut, alles ist vergebens.

8.

Bwar ich dacht': ein alter Mann, ja nicht lange leben kan; En! er muß balb schnappen, nach dem letten Athem ja, benn so kan ich völlig da, Geld und Gut ertappen.

[26] 9

Komm' alsdann ein Junges-Blut, so seh mir der Reichthumb gut, seine Gunft zu friegen; Dem aus Liebe, Trew vnd Fleiß ich mich jhm, vnd er sich weiß, mir fein zu zufügen.

10.

Was ich mache, boch gar nicht, meinem Alten recht geschicht: Bald bin ich geschmücket, gahr zu schöne, bald zu schlecht, bald ist diß, bald das nicht recht, vnd sich übel schicket.

11.

Bih' ich schone Aleider an, dandt er, daß die nebens Bahn, ich wol mocht aufspähen: Geh' ich aus, so schowet er, ob vielleicht auch mein Begehr, andern nach zu gehen.

12.

Doch bey seinem Leben nun, barff vnnd wil ich bas nicht thun: Wurd' er aber sterben, deß ich warte mit Gebult, wolt ich eines Jungen Huld, Lieb und Gunst erwerben.

13.

Denn ich bin bes Lebens satt, vnd vom Trauren Kranck vnd Matt: Ach! wie kan ich haben, Freud, eh mich bas Glücke tröst, vnd vom Alten mich erlöst, daß er wird begraben.

14.

Meinethalben mag er zwar, lieber noch wol bieses Jahr, auch mit seinen Gelbern, immer balbe wandern hin, weil ich wohl zu frieden bin, zun Elysern Felbern.

[27] 15.

Doch wenn ihn der Todt begehrt, lieber nicht, als ich ihn wehrt, schätze in meinem Herzen; So komm' ich in Tellus-Schoß, eher, als sein Todt mich loß, macht von Bein vnd Schmerzen.

# Ein luftiges Gesprach zwischen Mutter und Tochter.

## Mutter.

Risch auff herpliebstes Tochterlein, vnnd hab ein guten Wuht, über acht Tag solt du ein Brautlein senn.

Tochter.

Ach Mutter vnd bas ist gut, zum Handel bin ich willig vnd bereit, nach einem Mann verlangt mich sehr, allein zu schlaffen bringt keine Frewd, machet wenigen Rägblein ein lange Zeit, darumb gebet jhn jmmer her.

# Mutter.

Also mein Kind gehorch mich fein, was ich dir heiß das thu, so wirstu im Chestand glücklich senn, haben darin Frewd und Ruh.

Tochter.

Das thu ich ja mit gantem Fleiß, bin euch gehorsam allezeit, wenn ich nur ewren Willen weiß, gebet mir zweh auff ewer Geheiß, ich nehme sie alle behbe.

#### Mutter.

Mein Tochter zwen bekumftu nicht, schlag bir es man aus bem Sinn. [28]

Tochter.

So gebet mich einen bar mich an genügt, weil ich nun Mannbar bin.

Mutter.

Renftu nicht Doctor gratias?

Tochter.

Den alten Bosewicht.

Mutter.

Halts Maul, er ift ein reicher Mann.

Tochter.

Nein Mutter ich muß ein Jungen han, den Alten hole die Gicht.

Mutter.

Auch tan er funftlich Bahne außbrechen, setzt newe an ftate in ben Mund.

Tochter.

Viel meisterlicher kan er Augen außstechen, machet hörende Taub zur stund.

Mutter.

Dein Schelmeren laß, es wird reuwen bich, fo bu ben Mann schlägst aus.

Tochter.

Nimmermehr überredet ihr mich, daß ich sol leben elendiglich, mit einem alten Creuper im Hause.

Mutter.

Ware ich als bu, vnnb ftunde ben mir, von jhm ließ ich nicht fern.

Tochter.

Hatt ich ewern Sinn, war ich so alt als ihr, [29] so thate ichs auch gerne, weil aber ich bin Junck von Jahren, ist mein Sinn darhin gericht, Hilfft mir derwegen zum jungen Knaben, ihr beyde seydt nun graw von Haaren, nembt ihrn ich magk Ihn nicht.

## Mutter.

Wiltu nicht, so mustu merck mich eben, bein Naseweiß Maul halt zu, ober ich wil dir in ein Kloster geben, versmahlen einen Höltzern Mann.

# Tochter.

Ho, Ho mit diesem Narren-gedicht, bringt ihr mich nicht an den Tant, Nonnen-Fleisch ist mir gewachsen nicht, tein Alter mir auch wenig Frewde anricht, ein Junger gewint die Schant.

Mutter.

So hore ich wol ein Gefellen nehmstu, wenn er wehre fromb von Ehren, Jungfrawlein schon, vnd siten barben.

## Tochter:

# Ach freylich von Hergen gern.

### Mutter.

Meinstu wohl wenn solch einen wuste ich, ich wolte bir jhn hangen an den Hals, warlich er solte dich trucken nicht, Ich wolt Ihn selbst behalten für mich, alte Ziegen leden auch gerne Salz.

Rollich in allen Ehren, bin ich so manche Stund, so viel mir thut gebühren, vnnd mir [30] mein Gott vorgont, trot allen falschen Zungen, die darumb tragen Haß, je mehr sie mich drum mehden, so treibe ich besto baß.

Solte ich so offte trawren, wenn es mir übel geht, vnd mich so hart betrüben, ich viel zu schaffen hatt, laß trawren immer trawren, wer gerne trawren thut, ich laß ben lieben Gott walten, wil habn einen frischen Wuht.

Allezeit frolich leben, wil sich nicht schiden wohl, beh allen Dingen Mittel, Berstand man brauchen sol, mancher thut gar verzagen, geht nicht nach seinem Sinn, was mir nicht ist bescheret, laß immer fahren hin.

Mir thut offt trawren kranden, bringt meinem Herten Bein, wenn ich an sie gebende, GOtt weiß wohl welch ich mein, sie kompt nicht aus meinem Herten, die Herhallers liebste mein, was mir GOTT hat bescheret, des danc ich ihm allein.

Ja hat ich nun viel Guter, wie manchem bas gefällt, und hatt barben keinen Muth, was hilfft mir benn bas Gelb? Biellieber liegt mir im Herhen, die Herhallerliebste mein, ich wil ben geringem Gute, gleichwol auch frolich sehn.

Offt kommen zween zusammen, von wegen grosses Gut, sie bekommen einen grossen Nahmen, das thut die Lange kein gut, gleichwol kompt auch das Rewen, heimlich in ihren Sinn, einer thut dem andern wündschen, der Teuffel hoel dich hin: [31]

Ich preise all junge Herten, die gerne frolich seyn, tragen ein geringen Schmerten, wol umb das Unglud klein, es bleibt nicht ungerochen, Hoffarth und Ubermuht, daß man die gute Gesellen, so gar verachten thut.

Diß Lieb das sen gesungen, aus frischem freyen Muth, ein ander hat mich verdrungen, das macht allein sein Guth, zu trot allen falschen Zungen, sen diß Lieb gemacht, Abe du seines Mägdelein, wünsch dir viel guter Nacht.

Coribons Rlag=Liebt, Als er burch frembben Reib gezwungen warb, die Gble Delien zu verlassen.

It Thranen schönstes Lieb, mit Thranen voller Bein, sing ich bein Coribon bir bieses Liebelein, ach nimb es an mein Schatz, bend an die groffe Noth, die mein Hertz, mit Angst und schmertz, beschwert biß in ben Tobt.

Alls ich D Delia dich erstlich hab ersehn, ben beinen Schäffelein in grüner Awen stehn, da wande ich also bald nach dich Hert, Muht vnnd Sinn, könt es seyn, so wärst du mein, D schönste Schäfferinn.

Gleich wie des Donners=Strahl ein zartes [32] Kind erschreckt, so schnell ward mein Gemüht auch von dir ansgesteckt, denn deiner Augen=Liecht war mir ein solcher Schein, daß jhr Glant, mich brachte gant, durch Lieb in Todes Bein.

Drauff ließ ich meine Schaff im Busch herumme gehn, benn ich begehrte nichts als Delien zu sehn, ich lieff burch manchen Walb, vnb sang von jhrer Macht, wie sie mich, elendiglich, in solche Noht gebracht.

ā.

Als ich nun Delien nach langen suchen fandt, vnnd mich sie tausend mahl zu kissen vnterwandt, seht da ward meine Seel erst so voll Frewd vnd Lust, da ich schier, ob ich ben ihr, mich aussenthielt nicht wust?

6.

Laß nun D Corydon laß fahren allen Schmert, sprach ich in solcher Frewd, hie ist bein liebstes Hert, hie ist nun Delia bein eble Schäfferin, seh getrost, du bist erlöst, D Trawren sahr jeht hin.

7.

Ey wie manch tausend mahl gab fie mir ihren Mund, ber Honnigsuffe war, vnnd voller Perlen ftund, wie manchen Liebes-Blid empfing ich auff dem Plat, ich bin bein, vnd du bift mein, sprach Delia mein Schat.

8.

Nun bağ bas meine Luft, bie wehrt ein kurte [33] Zeit, ich schlieff in ihren Schoß, ba kam ber bleiche Neib, vnd schlug aus Grimm vnd Rach mit Facklen auff mich zu, jagte mich elendiglich, aus aller meiner Ruh.

9.

Abe nun Delia, geschieben zwar sein wir, doch nur bem Leibe nach, mein Geist bleibt stets ben dir, Abe O trewes Herz, ich armer fahr itht hin, lebe du in Fried und Ruh, O eble Schäfferin.

Frühlings: Gebicht. Daphnis wünschet, Daß seine Galathee möchte eine Blume werben.

ı.

Aphnis wolte Blumen brechen, als der Mert den Frühling bracht, ach (sagt er) wer kan außsprechen, meiner bittern Liebe Wacht, Liebe die mich hat bewogen, daß ich bin vmbher gezogen, durch die Wiesen Tag und Nacht.

Diß sind ja die ersten Früchte, von den Blumen dieser Zeit, Da der Bogel Kling-Gedichte, Menschen, Bieh vnnd Feld erfrewt, diß sind zwar die erste Gaben, die wir von den Wiesen haben, durch dem himmels Gutigkeit.

3.

Aber, wenn werd' ich erlangen, O mein Blum-[34] lein Galathe, Dich wie andre zu umbfangen, die ich jest für Augen seh', ach wenn werd ich doch berühren, dich, die du mich pslegst zu sühren, durch den Regen, Reiff vnd Schnee.

4.

Diese Blumlein darff ich tragen, mit mir heim in mein Gezelt, aber dich mein Lieb zu fragen, ob dir auch ein Luß gefällt, darff ich kaum mich vnterstehen, weil ich nie ein Bilb gesehn, das dir gleichet in der Welt.

5

Dieses Blumlein zu gewinnen, kostet weber Macht noch Lift, aber ach, daß du von Sinnen, so gant hart vnnd Steinern bist, keine weiß ich dir zu gleichen, weil dich niemand kan erweichen, wenn er noch so redlich ist.

6.

Kont ich beine zarten Glieber, stets verwandeln wenn ich wolt, vnnd dich benn verkehren wieder, fragt ich nichts nach Gelb und Gold, nun wolt ich für alle Sachen, solch ein Blumlein aus dir machen, das mich stets erfrewen solt.

7.

O wie wolt ich bich bewahren, in ben Garten meiner Trew, en benn soltestu ersahren, Schönste Blum, was lieben sen, benn so wolt ich bich mit Frewben, kuffen auff mein schweres Leyben, Tag vnb Nacht ohn alle schew. [35]

8.

Brich die Sinnen Galathee, zwinge doch den harten Muht, gonne Daphnis daß er sehe, dich sein allerliebstes Gut, sey den Lilien gleich von Herpen, die nicht stets mit Stachlen scherzen, wie die falsche Rose thut. 9

Ach bebende boch bie Thranen, die bein Schäffer manches mahl, wenn Er sich nach dir muß sehnen, sliessen laft ohn alle Zahl! Ach bebende, doch daß Lieben, sonder nüten sey betrüben, ja die allergröste Qual.

10.

Alles zwar was Menschen sehn, hie auff Erben weit vnnd breit, Galathee muß vergehn, Phobus selbst hat seine Zeit, ja was in der Welt zu finden, muß zulett boch gar verschwinden, Lieben bleibet in Ewigkeit.

# Corybons getreweste Liebes: Ber: pflichtung An seine allerliebste Philis. Als er gang wieder seinen Willen von jhr ward abgeschieden.

Ch Phyllis mein aufserwehlter Schat, mein Eble Schäfferinn, laß mir doch in deinem Herzen Plat, da ich gewesen bin, bleib ich schon [36] nicht, dir stets im Gsicht, muß ich doch, wie vor so noch, stets lieben in meinem Sinn.

2

Was sol boch bein armer Schäffer Anab, hier endlich sangen an, ben seine Schalmey und Hirten-Stab, nicht mehr erfrewen kan, ber mit Beschwer, leufft hin und her, burch Berg und Thal, in grosser Quaal, bleibt stets ein gefangner Mann.

D Phyllis mein andre Himmels-Sonn, Wer dir mein Schmert bekandt, vnnd wie ich bein armer Corydon, werd ich den Schatten verbrandt, Ich weiß allzeit, es wer dir Leyd, daß du D Hert, durch solchen Schmert, von mir bist abgewand.

Sobald nur die Morgenroht hupffet hervor, lauff ich ben Balbern zu, Myrtillo ber fragt mich für Sylvia Thor,

worhin ich doch eylen thu? So sprech ich dann: Ich armer Mann, weis nirgends hin, dieweil ich bin, vertrieben aus meiner Ruh?

Ich suche nur allen Schäfferinnen eine Zier, Göttinnen zu Trot gebohrn, ich suche nur Phyllis die ich mir, für andern außerkohrn, doch find ich nicht, mein Hehl vnnd Liecht, sie ist zu weit, von mir zerstrewt, Ach Weh mir daß ich sie verlohren.

6. Ey kan ich benn Phyllis du Himlicher Mund, [37] Fort nicht mehr ben dir seyn, So wil ich dich gleichwol aus Hergen grund, in Ewigkeit lieben allein, kein Berg und Thal, kein Angst noch Quaal, kein Weh noch Wol, von scheiben sol, dich lieb ich mein Täubelein.

Beständig und trew verbleib ich dir, so lang die gulbene Sonn, am Himmel umgeht, vertrawe mir, du bist mein Frewd und Wonn, ach nim zur Hand, der Liebe Pfand, es ist die Gab, ein Hirten Stab, ich sterbe bein Corydon.

Myrtillo Klage=Lieb An seine allerliebste Amarylis, Als sie eine lange Zeit an frembde Derter war verreiset.

The Amaryllis haftu benn, bie Balber gant verlaffen, bie ich zum allerbeften tenn, vnnb wandelst frembbe Straffen, Gebenchtu nicht, D bu mein Liecht, wie sehr Myrtillo klaget, vnnb taglich nach bir fraget.

Ob ich die Wiesen schon ben Nacht, in Trawrigkeit durchgehe, so fühl ich bennoch beine Macht, ob ich bich gleich nit sehe, du bift zwar dort, an frembben Ort, und kanst bennoch mich zwingen, ein Rlag = Lied dir zu singen. [38]

3.

Mein schönstes Lieb, du weist ja wohl, von dier kan ich nicht leben, gefällt es dir denn daß ich sol, Dem flerben mich ergeben? Wollan ich bin, D Schäfferin, bereit nach beinem Willen, ein schwarzes Grab zu füllen.

4.

Den himmel ruff ich taglich an, zum Zeugen meiner Thranen, dieweil ich gar nichts anders tan, als stets mich nach dir sehnen. Ich seufft vnnd schrey: D Lieb und Trew, kommt, helsset mir gewinnen, ben Preiß der Schäfferinnen.

5

Drumb Amarillis laß boch seyn, die abgelegne Walber, Komm über Felsen, Berg vnnd Stein, komm über Flüß vnnd Felder, komm enligst boch, eh mich das Joch, der Liebe hie vnterdrücket, vnnd jammerlich ersticket.

6.

Und kanft bu benn so ichleunig nicht, abwenden meine Schmergen, So bitt' ich sehr, D bu mein Liecht, laß boch in beinem Hergen, nun mich allein vergraben seyn, so sol michs nicht verdrieffen, abwesend bein genieffen.

7.

Immittelft leb in guter Ruh, vnd so dich jemand fraget, wohin, so sprich: den Wäldern zu, da sich Whrtillo klaget, jhn muß ich sehn, en kans geschehn, [39] so wird mein langes Leyden, verkehrt in lauter Frewden.

Je kan vnd mag ich frolich seyn, in meinem Hergen, trag ich groffen Schmerhen, vnnd schwere Pein, Elend bin ich, doch trost ich mich, daß nach dem Regen, Gott gibt seinen Segen, vnd Sonnenschein.

Wer kan boch tragen die schwere Pein, wer kan boch sagen, daß ich sol tragen, mein Unglud schwer, die mir auff Erd, war lieb vnnd werth, die muß ich meyden, vnd von ihr scheiden, in kurger Zeit.

Wie ift boch scheiben, so schwere Bein, wenn ich sol

schlaffen, so muß ich wachen, vnd trawrig sehn, ich muß ablahn, vnnd gehn davon, ich bin verdrungen, mir ist mißlungen, bin gar schab ab.

Was hab ich euch zu lende gethan, daß ihr mich selber, habt übergeben, muß Uhrlob han, ich gedenck der Zeit, nnd ift nicht weit, das that ihr sagen, mir lieb zu haben, ben ewrem End.

Schöns-Lieb bas haben bie Kleffer gethan, die aus ber massen, vns sehr thun hassen, vnd sind vns gram, Elend bin ich, boch troft ich mich, das nach dem Regen, Gott gibt seinen Segen, vnd Sonnenschein.

IN Schneiber vnnd ein Ziegenbock, ein Leinweber vnd ein Jgelkopff, Ein Körschner vnnd [40] ein Kate, nun wollan, die tanten auff einem Plate, so mein Igel so, so mein Jgel so.

Die Leinweber hatten sich eins vermessen, ben bem Bier vnnb ba sie sessen, sie wolten in bas Holtz fahrn, nun wolan, sie wolten ben Jgel tob schlagen, so mein Jgel so, so mein Jgel so.

Und das erhörte die Fledermauß, sie gieng wohl für deß Igels Hauß, Igel lieber Herre, nun wolan, die Leins webers drewen dich sehre, so mein Igel so, so mein Igel so.

Der Igel war ein zorniger Mann, er zog zweh blande Sporen an, bland biß auff bie Erben, nun wolan, gegen bie Leinnewebers wolte er sich wehren, so mein Igel so, so mein Igel so.

Die Kuryweil wehrt ihn dar nicht lang, die Schwerdter giengen klingen klang, der Leinneweber wolt sich buden, nun wolan, vor dem Jgel must er sich strecken, so mein Jgel so, so mein Jgel so.

Ach lieber Igel laß mich leben, ich wil bir meine Schwester geben, meine Schwester Grete, nun wolan, sie kan die Spulen schiessen, so mein Igel so, so mein Igel so.

Und beine Schwester wil ich nicht, sie ist ein lose bose Hure, sie ist mir vngetrewe, nun wolan, sie stillt mir bas vierbte Rlawen, so mein Igel so, so mein Igel so.

Sie stahl mir einen Ummehang, ber war wohl viertig Elen lang, sie nahm ihn auff ben Rücken, nun wolan, sie lieff bamit über eine Brücken, so mein Igel so, so mein Igel so. [41]

Sie lieff wohl einen Berg hinan, das sahe die Frawe vnd auch der Mann, das sahen all die Leute, nun wolan, was wil vns das bedeuten, so mein Igel so, so mein Igel so.

Sie lieffen wol hinter einen grünen Pusch, da da spielten sie bende ihres Herten-Lust, da lebeten sie in Frewden, nun wolan, darmit hat die Lieb ein Ende, so mein Jgel so, so mein Jgel so.

Wer ist ber vns diß Liedlein sang, ein freger Igel ist er genandt, er hat es wol gesungen, pfuy dich an, die Leinnewebers hat er überwunden, so mein Igel so, so mein Igel so.

# Auff ben eblen Myrtillo vnnb feiner Liebsten Fillis.

Rach ber Meloben: Hor' himmel was mein trawriges

Leben, 2c. (Welches durch etwas Beranderung der Meloden zu lauter Daktiglischen Bersen geworden.)

1.

Gnus ift newlich in Pasos gewesen, neben der Grazien Schaar, welche die schönesten Blumen gelesen, brachten auch Rosen alldar; Rosen wie Purpur, von Benus Geblüte lieblich entsprossen, welches vergossen, da sie gereitzt war. [42]

Nympffen und Gragien laffen Narziffen, Lilien und

blawe Biool; Hatten viel Myrten auch abgeriffen, Tausenbsschön lieben sie wohl, Länger-je-lieber, man könte vor allen, Loorbeer = Laub spühren, welches kan zieren, Jupiters Kapitool.

3.

Benus die hatte viel Kranze gewunden, theilte den Rhmpffen fie aus: Amor der wolte die Sachen erkunden, flohe gar ehlends zu Hauß. Mutter, was sollen die Sachen bedeuten, alle mit Kranzen, herrlich zu glanzen? Gebet mir einen Strauß.

4

Benus die lachte: Mein Sohnelein! schweige, sagte sie freundlich darzu: Hor nur gerne, was ich dir jett zeige; Alle die Rhmpsfen und du, sollet euch heute fein lustig ergoben: Thaler unnd Walber, Henden und Felber, geben euch susse.

5.

Amor ber faste ben Köcher vnd Pfeile, tangte ben Nympffen voran: Hola! bas nur sich jet keine, verweile, lauffet die Bluhmichte Bahn: Eben ba hatte Myrtillo zur Fillis, Schäffelein die Ziegen, freundlich zu liegen, samptlich bahinn gethan. [43]

6

Beyde, nach dem sie zur Ruhe gesessen, liessen dem Scherzen den Zaum; Hatten auch drüber die Schäfflein vergessen, onter dem schattichten Baum: Amor der konte die Possen bald mercken, hüpffte für Frewden, reichte den Beyden, immer noch besser Raum.

7.

Fillis die reigte Myrtillo zum Schergen, lächelt omb einigen Ruß, welcher auch drüber die Fillis zu hergen schöpffte gar keinen Verdruß, schenckte wol hunder mahl tausend zusammen: Amor der lachte: scherzet und dachte, biesen ich helssen muß.

R.

Bogen vnd Pfeile die hat er bereit, bruckte vom Bogen ben Pfeil, welchen er grade zum Herhen hin leitet: Fillis mit schnellefter Ehl, zwigern die Strahlen ber AugenArpstallen, klaget die Bunde, Killis zur Stunde, ziehet am Liebes=Seil'?

Amor ber wolte Minrtillo auch schieffen, zielte zum andern mahl: Solte bem Schaffer big immer verbrieffen, ware sein Bert auch von Stahl: Dieser schrie eylend: Cupido bu macheft, Schergen und Schmergen, mitten im Berken, wegen ber Liebes-qual.

10.

Amor der leder floh' eplend von hinnen, brach=[44]te ber Mutter die Boft, Fillis die Schonfte von allen Schafferinnen, bachte ber lieblichen Roft, ihres Myrtillens io freundlichen Ruffens: Diefer muß ichregen, Fillis! von newem, ichende mir Lippen-Moft.

11.

Gebet Myrtillo mit Fillis zusammen, welche sich lieben jo febr; Laffet fie lofden die brunftige Flammen, Benus helfft sonder Beschwer: Amor, die Nympffen und Juno die sehen. Fillis geschäftig, bende fie hafftig, lieben je mehr vnd mehr.

# Wie voriges ju fingen.

1.

2Le hoffartige Jungfern vnd Pfawen, gleichen sich eben gar fein: Benbe man fehet fich immer beschawen, wollen die Schonesten senn: Wegen des Schwanges bie Pfame ftolpieret: Jungfern in Senden, laffen fich fleiden: treten fo ftolt berein.

Siehe! was manche fich laffet bedunden, pranget fo trefflich herfur; Undere Menschen ihr gleichsahm nachstunden, mennet sie habe die Zier, Schönheit und Tugend alleine betommen, welche ben teinen, wurden erscheinen, strahlen fie nicht in ihr. [45]

Andere weil sie besitzen viel Guter, Berlen, Gold Silber vnnd Gelb, haben fie ihre fo ftolbe Gemubter, immer auff Hoheit gestellt, prangen mit Perlen und Ebellsgesteinen: Manche viel Gelber, Ader und Felber, hoher als Reuschheit halt.

Kommet ein Freyer vnd wirbet umb Eine, achtet fie seiner nicht viel; stellet sich: daß sie es ganglich verneine: Aber hie stehet das Ziel: Stupen, Hoffieren, Reich, Hurtig vnd Munter, Pfennige haben, Schönheit vnnd Gaben, gelten auff diesem Spiel.

Hablichen, Schlechten, Einfältigs vnd Armen bleibet hie weniger Plat, keiner tragt irgend zu ihnen Erbarmen: Sagen sie, Liebste, mein Schat? können sie jhnen viel Monche balb stechen, honen vnd lachen, nennen sie Hachen, letlich wohl albern Mat.

Solches wird ihnen boch endlich belohnet: Kriget bie Jugend ben Zwed: Werben sie wieder mit nichten versichonet, sliehet die Schönheit hinweg: Lieber, darnach sich mit Ziegen-Wilch waschen, schmuden vnnd zieren, schmunden vnd schmieren, reiniget keinen Fleck.

Haben sie sonsten die Freyer gehönet, werben [46] sie wieder veracht: Reiner auch wieder zu ihnen sich sehnet: Welche von ihnen verlacht, werffen sie letzlich noch unter alt Eisen, spotten vnnd höhnen, schawet die Schönen, haben sich wohl bedacht.

8.
Sehet! so gehets, jur stolzen Dirnen? Fahret nicht weiter so fort; Umor und Benus die werden erzürnen, lieget die Bluhme verdort, ewere Schönheit unnd lieblicher Jugend? Buhlen unnd Freyer werden jest thewer; suchet der Liebe Port.

# Die gelahrte Scul=Meifterinn auff ber Soben=Benus= Schulen.

Auff vorige Meloben.

Enus die pfleget die Jungffern zu lehren, edle Geberden. vnnd Rier, ihre Liebhaber vnnd Freper zu Ehren. freundlich nach Ehren-Gebuhr: Alles ihr Tichten und Richten nur ftebet, Junge-Gefellen, liftig zu fallen: Rlugbeit bie find fich bier.

Bierliche Rleiber, liebreigenbe Sitten, werben von ihnen gehagt: Ihre Gunft muffen bie Lieber viel bitten: Werben sie endlich bewägt, Lieber! fie [47] tonnen mit taufend viel Ranken, Bergen und Sinnen, ganglich ge= winnen: Reiner ihr Suld berichlagt.

Rebet man ihnen ein Bortlein zu horen, ichweigen fie erftlich wohl fein, gleichsahm burch schweigen fich ernft= lich zu wehren: Andere Gedanden boch fenn: Aber fo ihnen zu fprechen geluftet, tonnen fie geben, Buder vnnb Leben, Schmerten und Liebes-Bein.

Ihre Lieb-Blidlein die laffen fie ichieffen, lachlen und reden barauff: Bubler bie muffen es tewer anug buffen: biefe beschlieffen den Rauff, nehmen des Berbens Bewohnung gant engen, beplen, verfehren, plagen und nehren, laffet man ihren Lauff.

Wollen fich Buhler umb Ruglein bemuben, fabet bas Behren sich an: Aber wie rohtlich die Lippen auch bluben. muffen fie endlich doch dran: Ihre mit Perlen betawete Roßlein, werden belefen, welche genesen, jedes zu Liebe-Plahn.

Jungfern die pflegen fich icone ju ichmuden, halten bas Mundlein bebacht, wollen durch iconheit vnnd Klugheit beruden, welcher zu ihnen fich macht: Manche, weil ihnen bie Bruftlein noch [48] fleine, wenig geschwollen, nehmen Baumwollen, welche bafur geacht.

7.

Etliche, welchen die Schönheit wil mangeln, schmunden jhr häßlich Gesicht, irgend dieselbe durch Schmunden zu Angeln, aber diß gehet zu nicht: Schönheit, die welche Naturn verleihen, Reden, Anbliden, Lächeln, Zuniden, bleiben der Huld Gewicht.

8

Benus weist dieses den klugen Jungfrawen, setzet die Straffe daben: Belche nicht lernete, wurde wol schawen, welchen der Schade denn sey: Besser ja war' es die Buhlen erst fangen, ehe sie plage, angstig und nage, Amor mit Thrannen.

# Melobey wie zuvor.

1.

Mor der Blinde, der Bube, der Leder, giebet gewöhnlichen Dand: Diefer des Hertzens und Schertzens
Erweder, machet mich jetzund auch krand: Meine Bohl-Thaten er übel belohnet, pfleget mein Leben, gantlich zu geben, unter den Benus Zwand.

2.

Benus war nechsten entschlossen zu Schiffen, über die Elbe herein: Aber die Wellen sie häuffig [49] ergrieffen, schlugen zum Schiffe hinein: Amor dem wurden die Flügel benässet, Flammen vnnd Seile, Kerpen vnnd Pfeile, Köcher vnnd Bögenlein.

3.

Siehe! Rupido der konte nicht fliegen, welches Ihn machtig verdroß: Mußte der Mutter im Schooß nur liegen: Benus bald bieses beschloß, leget' ihr Sohnlein ans Bfer zur Sonnen: Köcher und Bogen, ganglich betrogen, gaben nicht einen Schoß.

4

Benus spatierte vom Elben-Gestade, immer ein wenig ins Felb: Endlich, Aupido ber wurde gerade, suffe zu

schnelein egle, bringe bie Pfeile, schieffe bie bort gesellt.

5.

Siehe: ber Blinde lieff ehlend schlaffentruncken: Aber er stieß sich an Stein: Amor kam heulend und weinend gehunken, wegen der Schmerten und Pein, könte doch endlich vom Bluten deß Füßleins, weiter nicht gehen, muste da stehen, klagte nur Mutterlein.

6.

Seiner mich jammert aus grossem Mitleiben, stillte geschwinde das Blut, hehlte gar turhlich die Bunde besichen, welches zur Hehlung mehr [50] thut, muste nicht mangeln: ich ließ ihm zu Hause, Pflegung auch reichen, macht dergleichen, Amor so manchen Muht.

7.

Köcher, die Pfeile, der Bogen, vnnd Kergen, waren auch drucken gemacht, welche den Buhlern mit Herzen und Scherzen, haben offt Schmerzen gebracht: Diese, doch sprach er, es weren nur Waffen, Thiere zu schiessen, welche sich liesen, sehen zu Tag und Nacht.

8.

Aber das hatte der Bube gelogen, Siehe! denn eh' ich noch nicht, konte die Augen schier wenden zum Bogen, waren die Pfeile gericht, flogen zum Herzen: So pfleget mit Liebe, Wohlthat zu lohnen, ohne Verschonen, Amor der Bosewicht.

# Die Mertens-Gang. Rach bem Runbabinella.

Eil nun Sanct Merten bricht herein, Rundadinella:
Muß seine Ganß besungen seyn, Rundadinella.
Zwo breite Füß vnd kurzen Schwanz Rundad.
Nuß haben vnsre Mertens-Ganß Rundad. [51] Das Leder schwedt vns wohl zu Tisch, Rundad. Die Flügel geben Flederwisch, Rundad. Sie dadadadert mit Geschrey, Dadadadadada. Gid, gad, gid, gad rufft sie dabey. Rundad.

Drumb rupfft vnd zupffet biese wohl, Rundad. Sanct Martin bleibt ben seinem Recht, Rundad. Weh dir du armes Ganß= Geschlecht. Rundad.

# Sauff=Lieb.

Sr Bruber fingt ond ftimmet mit mir an, Rundadinellula: Ein jeder schrepe was er kan: Rundad. Gut ift ber Wirth, aut ist bas Bier Rundab. Schelm ift, ber nicht schrent mit mir: Rundad. Das Glak fol nimmer ftille ftebn: Rundad. Auff Glundheit fol es umbher gehn. Rundad. [52] Wer nicht die Liebste bertt vnd' fuft, Rundad. Unwurdig ben feiner Liebsten ift. Drumb nehmt ihr Bruber acht ber Schant. Rundad. Rein feiges Bert friegt ben Rrant. Rundad. Mundad. Singt, fpringt, flingt, trindt, herst, icherst vnb ichrent: Rundad. Es ift verfoffen alles Lend. Rundad. Und wenn ihr biefes habt gethan, Rundab. So ftimmt bas Runda mit mir an, Rundad, Runda, Runda, Runda, Rundabinellula, Runda, Runda, Runda, Rundabinellula.

Fr trinden alle gerne, vnd haben wenig Gelt, wer wil vns bann bas wehren, wenn es allen wolsgefällt, hüpffet vnd springet. Es hat ein Bawr viel Thaler, das Glach muß einer bezahlen, der die Schuh mit Baste bind.

Darauff wollen wir es wagen, vnd haben guten Muht, laß ein andern sorgen, der es erwerben thut. Ich sorge zwar nicht viel, sehd ihr nur guter Dinge, thut einer dem andern eins bringen, last Sorgen wer da wil. [53]

Wem sol ichs aber bringen, wem sol ichs trinden zu, wor werbe ich einen finden, der mir bescheid wil thun? Demselben bring ichs gar. Wil er nicht außsauffen, so muß er vos entlauffen, oder lausen ihm die Haar.

Für mich thut mancher sorgen, vnnd gibt mir boch nicht viel, das Glud tompt mir wol Morgen, das er verliert das Spiel, daß es ihm fehlen thu. Auff Glud thu ich hoffen, das Thor steht jegund offen, ich trag einen frischen Dubt.

Ich wil in Frewben leben haben einen guten Muht, so er mirs nicht wil gonnen, vnnd mich verachten thut, liegt doch nichts dran, ich wil nach Ehren streben, dieweil ich lebe auff Erden, trop der mirs wehren kan.

Darauff wil ichs wagen, vnb haben einen guten Muht, ein andern lassen sorgen, dem es vonnöthen thut, ich sorge zwar nicht viel, thut frisch vnd frölich springen, vnnd einer dem andern eins bringen, laß trawren wer da wil.

Damit scheibe ich von hinnen, wunsch euch ein gute Nacht, thu mich ein jeder eins bringen, auff Gluck und frolich Lacht, wer wil mir denn das weren, wenns geschicht in allen Ehren, wer weiß wers bezahlen thut.

UR bin ich einmahl frey, von Liebes Banben, vnd thu jetzund allein nach Kurtweil ringen, deß mag ich wohl mit Luft, ein Lieblein singen. [54]

Kein Trawren ist ben mir, nicht mehr vorhanden, von Frewden thut mir offt das Herhe auffspringen, des mag ich wol mit Lust, ein Liedlein singen.

In Lieb hab ich der Gefahr, so viel verstanden, darin ich hinfort nicht mehr, sen zu bringen, des mag ich wol mit Lust, ein Liedlein singen.

Darumb all die jhr send, mit Liebe vmbgeben, zu wenden wiederumb besteiffet euch eben, so lieb euch jmmer ift, ewr junges Leben.



Falsches Hert, O roter Mund, wie hastu mich betrogen, ich meinte ich solte die Liebste senn, du hast mich vorgelogen.

Dar stund ein falscher Eugeler, so hoch an einer Zinnen, der hat mich meinen Falden verjaget, und ist gesstogen von hinnen.

Und daß er mir entflogen ist, des bin ich wol ersichrocken, die Aldklein haben den Klang verlohren, ich kan sie nicht wieder machen.

Und wenn ich ben ihr figen geh, ben ihre schmalen seiten, so streichet sie über mein gelb krauses Haar, sie meinte bas Gelb im Beutel.

Und hab ich Gelb, so bin ich ein Helb, vnd werd auch wol gehalten, vnd wenn ich kein Gelb im Beutel hab, so hat die Lieb ein Ende.

Wenn ich bes Abends auff ber Gaffen geh, bes Abends auff ber Straffen, so schlegt fie mich die Knipgen nach, bas thut sie mich zu hasse. [55]

Der vns diß newe Liedlein sang, der hat es wohl gesungen, das hat gethan ein Reuter jung, von der Liebste ist er gedrungen.



Magdeburg halt dich feste, du wol gebawetes Hauß, da kommen viel frembber Gaste, die wollen dich treiben aus.

Die Gaste die dar kommen, die kent man weit vnnd breit, sie verfolgeten Christ vom Himmel, ist manchem Christen lend.

Sie bienten Munchen und Pfaffen, ber Bapft ist ihr Gott, Gottes Wort wolten fie ftraffen, bie Christen bringen in Noht.

Sie Kriegten wieberrechte, die gottlose Pfaffen Schaar, faliche Christen vnnb Munchenknechte, wollen bich verstreiben gar.

So wil ich nicht verzagen, ich armes Magbelein, vnnb wil es Chrifto klagen, ber wird mein Beschützer seyn.

Magdeburg bin ich genennet, gant frey und wol bekant, ich traw auff Christ vom Himmel, mir hilft sein gewaltige Hand. Die Mittel wil ich brauchen, als mich mein Brautigam lehrt, vor biesem beschoren Hauffen, bin ich noch unversehrt.

In Magbeburg ber Reinen, ist mancher Christen Seel, sie rufft zu GOtt im Himmel, klaget ihm ihr Ungefall.

In Magbeburg wird gelehret, GOttes Wort [56] rein, lauter und klar, gelobet wird GOtt ber HErr, mit Pfalmen immerbar.

In Magbeburg ber Guten, ift manches Jungfrawlein stolts, bitten fur bas vnschulbige Blut, sie seind keinem Spanier Holb.

In Magdeburg ber Festen, ist manch Jungfrawlein sein, sie bitten vor die Christen, ben Spaniern ist sie feind.

In Magbeburg ber Freyen ist manches Kindlein zart, es rufft zu GOtt bem Herren, bag er bie Stadt bewahrt.

In Magdeburg der werten, da find der Kriegsleute viel, zu Fuß und auch zu Pferde, treiben sie jhr Ritterspiel.

In Magdeburg auff bem Hause, ba sitzen bren Jungsfrämlein, sie winden alle Morgen, den Palmen bren Krantelein.

Das eine Gott bem Bater, bas ander Gott bem Sohn, bas britte bem heiligen Geist, GOtt wolte jhn Benstand thun.

Bu Magbeburg auff ber Mawren, bar liegen ber Buchsen viel, sie klagen alle Morgen, über ber falschen Christen Spiel.

Bu Magbeburg auff ber Bruden, bar liegen zwey hundlein klein, die bellen alle Morgen, vnnb laffen kein Spanier ein.

Bu Magbeburg auff bem Marcke, bar liegen zwey Faß mit Wein, vnb wer bavon sol trinden, bas muß ein Teutscher seyn. [57]

Zu Magdeburg auff bem Marcte, ba steht ein ensern Mann, wolten jon bie Pfaffen haben, mancher Spanier muste bran. Bu Magbeburg auff bem Rahthause, bar liegt ein Gulben Schwerbt, welcher ber es wil holen, ber muß sein ein Kriegsmann wehrt.

Der vns diß newe Liedlein sang, der singt vns noch wohl mehr, GOtt behut all fromme Christen, Leib, Gut und Ehr.

Es ist so wohl gesungen, mit frischem frenem Muht, burch brey Eble Fürsten, GOtt halte sie in seiner Huet.

# Eines frembben Schaffers Rlag-Lieb,

Worinn er betrawret, Daß seine, ihme ehmals versprochene Amarillis mit einem alten Coridon ihr junges Leben muffe zubringen.

> Im Thon: Gretke worom heftu mp, boch so sehr bedrövet, 2c.

Lerichonste baß ich bich, lieben muß von Hergen, vnb bagegen qualen mich, Tag vnb Nacht mit Schmerhen, ja baß ich D Schäfferin, bein getrewster Diener bin, must bu selbst bekennen, mich ben Deinen nennen. [58]

Deine Schönheit und Berftand, beine Zucht und Tugend, hat mein Herh zu dir gewand, O du Preiß der Jugend, als ich beine Treffligkeit, O du Perlein dieser Zeit, einmahl nur erblicket! Ward ich schnell verstricket.

Glaube doch O suffer Mund, was dein Schäffer schweret, Tugend ist der Liebe Grund, daß er dein bezgehret, Tugend die dich Ebel macht, hat mich in das Joch gebracht, daß ich dir mein Leben, mich so gar ergeben.

4.

Billig liebt mein trewer Sinn, solch ein Eble Krone, benn bu schönfte Schäfferinn, gibst mir ja zu Lohne, Gegenslieb und wahre Gunft, solches mehret meine Brunft, weil bu bich mir schendest, und zu mir bich lendest.

5.

Aber, O ber bittern Luft, die mich gramsahm quahlet, Ach, mir ist ja wol bewust, daß du bist vermählet, weis ich doch daß Coridon, dich, O meine Frewd vnnd Wonn! sich schon längst verpslichtet, und mein Glück vernichtet.

6.

Solt du denn D Schäfferin, beine Zeit vnd Tage, bringen mit dem Alten hin? D der schweren Plage! Sol dein Honigsuffer Mund, der die Her-[59] zen macht gesund, ja mir gibt das Leben, jenem Kuffe geben?

7.

Sol der alte Coridon, beiner stets geniessen? Solches wurd D schönste Sonn, hefftig mich verdriessen, Sol das Gluck mich stetiglich, Amarillis über dich, Coridon den Alten, frolich lassen walten.

8

Gleich vnd gleich bas stehet wol, schier in allen Sachen, sagt doch was ein Alter sol, mit der Jungen machen? Alter Kaß und frisches Brodt, ist wol gut in Hungersnoth, aber altes Lieben, schaffet nur Betrüben.

9

Solch ein Mund voll Honigsafft, lieblich außgezieret! Gibt den Jungen Herhen Krafft, wenn er sie berühret, aber ein verlebter Mann, der nicht recht mehr kuffen kan, sol sich nur bemuhen, in sein Grab zu ziehen.

10.

Amarillis meine Zier, was ist boch zu hoffen? Weil michs Unglud für vnnb für, Leyber hat getroffen, Mir ist so von Herhen bang, Ach, bein Alter lebt zu lang, vnb låst mit Betrüben, vns vergeblich lieben.

11.

Seht er ist von Stahl vnd Stein, weiß von keinen Schmerzen, Milch vnd Butter, Bier vnnd [60] Wein, schmecket ihm von Herzen! Trawren geht ihn gar nicht an, weil sein Mund nicht lachen kan, vnd viel Kurzweil suhren, ja den Todt veziren.

12.

Lieben wir benn gar umbsonst, O bu Preiß ber Frawen, wil ber Himmel seine Gunst, vns nicht lassen schawen? Kompt benn nie ber guldne Tag, daß ich dich umarmen mag, vnnd bein Mundlein brücken, Tirsis mög erquicken?

13.

Ach, ich muß verzweiflen schier, beines Alten Leben, bu ber Schäfferinnen Zier, kan nicht anders geben, als ein Hoffnung ohne Krafft, Hoffnung die nur Schmerhen schafft, Hoffnung die mich plaget, ja das Herh abnaget.

14

Manchem hilfft ber bittre Tobt, burch sein sanfftes Scheiben, aus ber schweren Liebes-Roht, kronet ihn mit Frewben, aber meiner grossen Bein, wil er nicht barms herhig seyn, bieses Alten Leben, wird ben Tobt mir geben.

15

Amarilis meine Lust, meine Frewd vnnd Wonne, meines Herhen Fried vnd Rust, meiner Augen Sonne, schliessen wir gleich vnsre Zeit, in der höchsten Trawrigkeit, vnnd in tausend Schmerzen, lieb ich doch von Herhen. [61]

Daffnis Rlag=Liedt,

Uber die neydisch Mißgunft, an seine herhallerliebste Florabellen.

1.

Aß der Neyd so grawsammlich, dich und mich allerliebste Seele trennet, daß der Mißgunst gifftigs Figur ungeheur unser beider Herhen brennet, ja so manche Bein uns macht, daß beklag ich Tag und Nacht. 9

Ift boch vnfrer Liebe Grund, suffer Mund, Ehr und Tugend stets gewesen, ja bu schönste Beiber Zier, mit Begier, hab ich bich allein gelesen, bich mein Leben, dich mein Liecht, beines gleichen fand ich nicht.

3.

Wie ber gulbnen Sonnen Glant, pfleget gant biefer Erben Baw zu schmuden, so tan beiner Tugend Schein, Engelein, mir Hert, Seel und Muht entzuden, Ach! wie kont es boch geschehn, unverliebet bich zu sehn?

4

Glaube mir, O suffes Hert, daß der Schmert, den ich stets umb dich muß leyden, gar zu bitter ist vnd groß, weil ich bloß, Florabella dich muß meiden, gar zu hefftig gehts mich an, daß ich dich nicht sprechen kan.

5.

Mißgunst beine Grawsahmkeit, Pest ber Zeit, [62] hat mir alles Glud geraubet, schnobe Mißgunst tritt herfur, gunne mir, was bem Bettler ist erlaubet, laß mich meine Liebste sehn, oder balb zu Grabe gehn.

a

Liebstes Hert, wenn werd ich boch, bieses Joch, gar von meinen Schultern legen? Ach, wenn kompt bie gulbne Zeit, daß ber Neib, seinen Gifft nicht mehr barff regen? Ach, wenn kompt ber suffe Tag, daß ich einst bich kuffen mag?

7.

Meine Liebe wandet nicht, bu mein Licht, liebest mich auch gleicher massen, ist die Mißgunst schon bedacht, Tag vnd Nacht, dich vnd mich zu trennen lassen, wollen wir boch ohne Schew, lieben biß ins Grab getrew. Daffnis sehnliches Klag=Lieb Un seine unvergleichliche Florabellen, Uls er jhres erfrewlichen Unblides so man= chen lieben Tag ward be= raubet.

Im Thon: Ach Amarillis haftu bann 2c.

hat nun alle Fröligkeit ben mir sich gant verlohren, bieweil das Perlein dieser Zeit, das ich aus Lieb erkohren, zu meiner Zier, nicht stets ben mir, sich trewlich lasset sinden, mein Hert jur zu verdinden. [63]

Wie kanstu boch mein Augen-lust, so manchen Tag mich meyben: Es ist dir ja sehr wol bewust, mein vnausshorlich Leyden, ach schawe doch, wie mich das Joch, der bittern Lieb ersticket, wenn werd ich einst erquicket?

Benn wirst bu mir barmhertig senn, bu Fürstin aller Schönen? Benn wird bein klarer Augenschein, mit rechter Gunft mich kronen? wenn werd ich dich, wenn wirst bu mich, befreit von Liebes-Schmerten, in tausend Frewben herpen.

Ich wunsche zwar ben ganten Tag, mein liebstes Lieb zu sehen, ich seufste stets, daß ich nicht mag, in beinem Zimmer stehen, Ach! wie viel Nacht, hab ich gewacht, ja mich gequalt mit Sorgen, biß an den lichten Morgen.

Wo bleibt boch nun mein frischer Muht, wo bleibt mein frewbigs Singen? Ja wol! Mein Hert bas kocht im Blut, es wil zu Studen springen, die letzte Zeit, ift nicht mehr weit, in der ich noch kan schawen, den Außbund aller Frawen.

Doch fol in meiner schweren Bein, wenn ich nun werd abscheiben, mein letter Troft noch bieser senn, daß ich ben

Tobt muß leyben, umb bich mein [64] Hert, ba Fried und Schmert, zuletzt bezeugen werben, bu senst bie Schönst' auff Erben.

# Rlag=Liebt.

Bber die gar zu groffe Hartigkeit einer Galatheen, vnter dem Nahmen deß Schaffers Delio.

1.

U hartes Hert, bas meinen Schmert, Ach! ach! mit Ernft kan nie bebenden, betrachte boch die groffe Noth, die mich stets qualet auff den Todt, die mein Hert stets muß lenden, wie magstu mich so kranken.

2.

Sol ich von dir, D meine Zier Ach, ach, so gar verlassen leben? Sol ich denn selber tödten mich, immittelst aber grawsamlich, in diesem Jammer schweben, daß ich an dir mag kleben.

3

Sol beine Gunst, in meiner Brunst Ach, ach, mir keine Gnad erzeigen, so wunsch ich, daß der bleiche Todt, mich rette bald aus dieser Noth, vnnd mache meinem Lepben, ein End durch sein Scheiden.

4.

Es ist gewagt, es ist gesagt, Ach, ach, mein Lieb ich muß von hinnen, ich weiß gewiß mein höchster Schat, Hab' ich in beinem Herzen Plat, So [65] machet diß Beginnen, dein Augen-Bachlein rinnen.

5.

Kom Galathe, damit ich seh', Uch, ach, nur deiner Augen-Strahlen, die mein betrübtes Hert füwar, verbrennet haben ist schier gahr; Doch kan mich leicht bezahlen, dein Mund zu tausend mahlen.

Jel Gluds man spricht, hat Neyber viel, das neybent ber Kleffer hat kein Ziel, doch acht ich nicht das neyben, was GOtt beschert, bleibt vnerwehrt, mein Glud vnd Lob sol wol bleiben.

Laß neyben wer nicht gonnen wil, ich hoff auff Gott bas ist mein Ziel, er wird mich nicht verlassen, er behute mich gang sicherlich, fur bem bie mich thun hassen.

Dein Wort ich hab das ist mein Troft, ich traw auff GOtt ber mich erloft, von allen meinen Feinden, allein bu bift, Herr JEsu Chrift, ben bem ich Hulf mag finden.

Du wirst mir helffen zu aller Frist, mein Herr vnd Henland JEsu Christ, dieweil ich auff dich halte, in meiner Noth, biß in den Todt, biß daß ich gar erkalte.

Noch wirstu mir mein HErr vnd GOtt, geben das tägliche Brodt, in diesem meinem Leben, was mir ist Noht, D frommer Gott, das wirstu mir wol geben. [66]

Was mein GOtt wil das muß geschehn, wird mir auch niemand wehren, was mir mein Gott hat beschert, was mein sein sol, das bleibt mir wohl, für meinen Feinden unbewehrt.

Hierauff ich nun wil frolich seyn, fingen bir feins Lieb ein Liebelein fein, Gott wil vns beyden erfrewen, daß du must seyn, die Liebste mein, die mein ich mit gangen Trewen.

Fürwahr, fürwahr bas ist geschworen, baß mir kein Abeliche Figur, in aller Welt hat umbfangen, ich glaub auch nicht, daß es geschicht, nach dir steht mein Verlangen.

Mein hochster Hort, mein Mundlein roht, ich bin bir hold big in den Todt, von dir wil ich nicht scheiden, nimmermehr vergessen dein, biß an mein letztes End.

Ob es hatte vielleicht solchen Schein, als hatt ich gang vergeffen bein, mach bir bavon kein Schmergen, ich thu allein betrachten bich, in meinem jungen Hergen.

Und ob ich schon nicht ben dir bin, ist vnser Lieb nicht gant dahin, bey dir bin ich mit Gedancken, gedenck an mich, als ich an dich, von dir wil ich nicht wancken.

Biftu mir hold im Hergen bein, wie ich bier bin D Lieblein mein, allhie auff bieser Erben, so soltu senn, bie Liebste mein, bieweil GOtt fristet mein Leben.

Dein trewes Herze ist Ehren wehrt, ich bancke [67] GOtt baß ers mir hat beschert, gut solstu von mir haben, es kompt die Zeit, die vns erfrewt, in all vnsern Tagen.

Schöns Lieb dir klag ich mein Elend, nach dir mein junges Herze sich wend, beine Lieb hat mich besessen, noch Tag ober Nacht, ich ruhen mag, beiner kan ich nicht vergessen.

Schöns Lieb was wiltu nun mehr, denn Tugend hat Lob, Preiß und Ehr, wie man hie kan beweisen mein junges Blut, mein Hab vnnd Guth, sol allzeit bein eigen bleiben.

Nimbt GOtt ber Herr vnser ein hin, vnd keiner zum andern komme, so wunsche ich vns bende zugleich, aus Herpen-grund, ein selige Stund, das ewige himmelreiche.

Nun bewahre dich GOtt mein Mündlein roht, für aller Angst und Noht, GOtt füge uns bezde zusammen, allein der Todt uns scheiden muß, so sing ich frolich Amen.

Teh ich allhie verborgen, die finstre lange Nacht, so gar in grossen Sorgen, gant blind und unbedacht.

Gieng ich von beinetwegen, durch Raht und Benus art, so gar in grossem Regen, bin ich verwundet so hart.

Mit Jupiters Pfehl durchschossen, das junge Herte mein, bin so gant unverbrossen, zu dienen, dir allein. [68]

Darumb so thu auffwachen, mein Schatz vnnd hogester Hord, fur trawren muß ich lachen, meiner kläglichen Wort.

Daß ich ben dir wer gerne, du edles Magdelein, du bift mein Morgenfterne, doch fehlt es an dir allein.

Du kanst die Sache wohl schiden, so du mir es anders vergunft, loß mich aus Bandes stricken, der eblen Fraw Benus Kunst.

Darmit wir mochten scherzen, und treiben Fraw Benus Spiel, aus einem brunftigen Herten, geschehe unser beiber Will.

Wenn ich gebenck ber Stunde, barinn ich war beb bir, kuft ich bir auff ben Munde, bu Abeliche Zier.

Da war mein Leyd verschwunden, vergangen war all mein Rlag, ich bacht ich hatte gefunden, die mir im Herhen lag.

Mein Hert hastu besessen, barzu mein Haab und Guth, beg kan ich nicht vergessen, bu Abeliches Blut.

Kein schöner ift nun gebohren, die mir doch besser gefällt, GOtt hat sie mir außerkohren, ich hab sie mir außerwehlt.

Ueber alle schone Jungfrawen, beg soltu glauben mir, beg mag bie Welt wohl schawen ihr Abeliche Zier.

Damit ist sie vmbgeben, wie ich euch hie bericht, dies weil ich hab das Leben, wil ich sie verlassen nicht. [69]

Sie tritt herein gar schone, gleich wie der Pfawen art, von rohtem Gold ein Krone, jhr Haupt gezieret ward.

Darumb betracht die Stunde, versage es mir ganglich nicht, beut mir dein rohten Munde, ehr mich mein Herh zubricht.

Mein Hert bein Rosengarte, sol als bein eigen senn, barinn solstu spagieren, nach alle bem Willen bein.

Sei dir feins Lieb gefungen, Herhallerliebste mein, GOtt behut bich fur falschen Zungen, sol mir die Liebste seyn.

GOtt hat mich bir auserkohren, zu Liebe und Leben allein, brumb wil ich GOtt loben, vnnb ewig ben bir seyn.

Eine Nacht kein Tag vergehet, keine Stunde laufft bahin, daß mir nicht in meinem Sinn, meine Philosette stein Gesicht, kompt mir aus bem Herhen nicht.

2. Ehe frühe aus jhrem Bette, noch die güldne Sonn aufffteht, gleich ich mit der Worgen=Roht, Weine schöne Philosette, Philosette dein Gesicht, kompt mir aus dem Herzen nicht.

Wenn die Sonne wil vergehen, wunscht ber [70] Erben gute Racht, vnnb ber klare Mond, erwacht, Muß fie bei ben Sternlein stehen. Philosette bein Gesicht, kompt mir aus bem Hergen nicht.

Ihre Lippen wie Corallen, ihrer Wangen Milch und Blut, fol für alles Gelb und Gut, mir zu jederzeit gefallen, Philosette bein Gesicht, kömpt mir aus bem Herzen nicht.

Ihre Haare Gold und prangen, jhrer Augen Firmament, der Schnee jhrer weissen Hand, halten meinen Sinn gefangen, Philosette dein Gesicht, kömpt mir aus dem Heryen nicht.

Schönheit ist in ihrem Gehen, Schönheit wenn sie schläfft vnd wacht, wann sie trawret ober lacht; Schönheit leucht in ihrem Stehen. Philosette bein Gesicht, kompt mir aus dem Herzen nicht.

Benn sie auff vnd niederschläget, ihrer klaren Augensliecht, wird mein Geist ihr gang verpsticht. vnd zu newer Krafft erreget, Philosette bein Gesicht, kompt mir aus bem Herzen nicht.

8

Ob wohl jhre hohe Gaben, meinen Sinn weit übergehn: Wil ich mich doch unterstehn, durch jhr hohes Lob zu traben. Bnd sol nimmer jhr Gesicht, Krafft der Feder sterben nicht. [71]

Inpffe gib mir selbst ben Mund, so wird mir bein Herze kundt, reich mir beiner Armen Band, ber gewundschen Liebe Pfand!

2

Denn, so lange bu noch nicht, mir gehorchen wirst mein Liecht, wird bein Lieben nur ein Schein, vnb für nichts zu achten sehn.

3.

Trewe Lieb ist jederzeit, zu gehorsamen bereit, hat ihr Thun gerichtet hin, auff deß Liebsten Hert vnd Sinn.

4.

Glut bricht von sich selbst hervor, vnnd stoßt ihre Flammen empor, Wo sich Rauch vnd Dampf mir find, muß vergehen durch Lufft vnd Wind.

5.

Schamst bu aber dich vor mir; so gedende, meine Zier, daß ich das bin, was du bist, vnnd werd jetzt nicht erst gefüst.

6.

Wo ich mich, gleich wie bu wol, auch mit andern schämen sol; wurde nicht bie ganze Welt, in gar furper Zeit gefällt.

7.

Benus hat sich, wie bekandt, zum Abonis selbst zusgewandt, vnd mit ihm so manche Nacht, in der Liebe zusgebracht. [72]

8.

Komm, ber Mond am Firmament, hat sich schon zu vns gewend, komm, die Nacht kömpt auch heran, da sich kusset was nur kan.

9

Morgen, hor' ich, wilst du fort, von vns an ein frembdes Ort, vnd wer weiß auff welchen Tag, ich dich wieder sprechen mag.

10.

Darumb herh mich ohne Schew daß ich beiner innbenck sey! Ich bitt einmahl noch jetzund: Nympfe gib mir selbst den Mund.

I.
Ift du mich jest verlassen, O schöne Schäfferinn, beinen Diener hassen, gebend wer ich bin, wie irewlich ich geliebet, sol diß nun sehn der Lohn, sieh doch wie sehr betrübet, hie steht dein Corydon.

2.

Biel frembbe Schäfferinnen, beklagen meine Bein, D Fürstinn meiner Sinnen, kanstu so grawsam seyn? Uch hatt' ich nie getrieben, die Herd in diesen Wald, hie zwang mich erst zu lieben, Chrysillen ihr gestallt.

3.

Wie offt hab ich gesungen, von beiner Augen-macht, baß Berg vnb Thal erklungen, vnnb neben [73] vns geslacht, wie pslegen wir zu scherhen, du liebstes mich, ich bich, vnnb bas aus keuschem Herhen, jest enbert alles sich.

4.

Die Heerde pflag zu springen, für Lust und Ubermuht, wenn sie mich hörte singen, sie was sie jetzt doch thut, sie achtet keine Myrten, auch nicht den grünen Klee, sie schreyt mit ihrem Hirten, nur immer Ach und Weh.

5.

Die andern Schäffer schweben, in stetter Froligkeit, wie bring ich zu mein Leben, den Frühling meiner Zeit, sie spielten in die Wette, der hebt von Phyllis an, der lobt die Philosette, so hoch er immer kan.

6.

Dort sigen zweh zusammen, und haben Mund an Mund, fie leschen ihre Flammen. Ich werbe mehr ververwundt, fie scherten, winden Krante, in angenehmer Ruh, fie machen newe Tante, ja sehe trawrig zu.

7

Es ist vmsonst mein Klagen, mein seufften beine Lust, die Thranen bein behagen. Drumb Corydon du must, sie gant und gar verlassen, und endern beinen Sinn, ja wiederumb nur hassen, die harte Schäfferinn.

8

Wie kan ich aber meyden Chrysillen jhr Ge-[74] sicht, mein eigen Herze neiben, das schicket sich ja nicht, ich werde mich schon setzen, an einen wusten Ort, vnnd nur mit Thränen netzen, Chrispla fort und fort.

Jebste Seele meiner Seelen, schönste Phyllis deren Strahl, bringt bis an die Götter Saal, Sonne meiner Herhens-Höhlen, siehe wie mein Mund mit Weh, sprechen muß D Lieb Abe.

2.

Siehe meine matte Glieber, Dawen weber Kost noch Tranck, Zeit vnd Weile wird mir lang, Ruh' vnd Lust ist mir zu wieder, immer wo ich geh vnnd steh, seufst ich O mein Lieb Abe.

3.

Morgends wenn mit seinen Strahlen, Phobus prachtig bricht herein, Dend' ich wie bein klarer Schein, pflegte meinen Sinn zu mahlen, da ich boch jepund mit Weh, sprechen muß mein Lieb Abe.

4.

Hor' ich in ben biden Strauchen, ben Gesang ber Nachtigal, pfleg ich beiner Stimmen Hall, dieser Liebligkeit zu gleichen, Dende wie ich jett mit Weh, sprechen muß mein Lieb Abe.

5.

Seh' ich mang ben Feld-Narcissen, Schnee-[75]gefarbte Lilgen stehn, Dend' ich an die Wangen schon', An das Zuder-suffe Kussen, vnd wie ich jepund mit Weh, sprechen muß D Lieb Abe.

Offt psieg ich im Traum zu sehn, wie du dich o Engel-Bild, gegen mir bezeigest wild, lachest meiner Bitt' vnd slehen, da ich doch mit grossem Weh, sprechen muß, O Lieb Abe.

7.

Bald so bundt mich, beine Wangen, drauff ich dann gant bin entrust, Wenn der Schlaff am tiefsten ist, frey zu kussen, mein Verlangen, denn erwach ich bald mit Weh, sprechend, O mein Lieb Ade.

3.

Wenn mich Trawrigkeit besessen, bilb' ich mir wol offter ein, als wenn du D Liebelein, meiner woltest gant vergessen, brauff ich benn mit grossem Weh, spreche, nun mein Lieb Abc.

9.

Siehe, so muß ich mich plagen, beinetwegen liebstes Kind, muß manch trüben Sorgen-Wind, muß manch Unsgemach ertragen, muß nicht ohne grosses Weh, sprechen, O mein Lieb Abe.

# Parodie ober Rach=ohmung beg Borhergehenben.

[76]

Du Freweg meiner Seelen, freche Phyllis Sorgen-Thal, zarter Jugend, Bein vnnd Quaal, Vorbild trüber Wollust-Hölen, jepo kan ich ohne Weh, sprechen, falsches Lieb Abe.

2

Siehe, meine frische Glieder, dawen nochmahls Speiß vnd Tranck, Zeit vnnd Weill ist mir nicht lang, nichts ist mir als du zuwieder, doch ich kan jett ohne Weh, Sprechen, falsches Lieb Abc.

3.

Morgends, wenn mit seinen Strahlen, Phobus zeitig bricht herein, bent' ich an die Alte Bein, Bund an dein Berbuhltes Prahlen, Weil ich jest kan ohne Weh, Sprechen, salsches Lieb Abe.

Deinen Sinn pflag ich zu gleichen einem vmbgetriebnen Ball, Bnnb ber Schmeichel-Borte Schall, einen Frrwisch in ben Strauchen, weil ich jetzt fan ohne Weh, Sprechen, falsches Lieb Abe.

5.

Deiner Lippen falsches Kussen, bein geschmincktes Wangen-schön, beinen Gruß, bein stolzes gehn, kan ich jezo gar wohl missen, ja ich kan jezt ohne Weh, sprechen, falsches Lieb Abe. [77]

6.

Ich mag nun im Traum nicht sehen, solch ein vn= beständig Bild, drumb so geh' hin wo du wilt, liebe die, so für dir slehen, aber ich kan ohne Weh, sprechen, falsches Lieb Abe.

7.

Sieh ich bin jezund entgangen, O Syrene beiner Lift, brumb so bleibe wer du bist, mich wird nicht nach dir verlangen, benn ich kan jest ohne Weh, sprechen, falsches Lieb Abe.

8.

Weg mit bem, was mich besessen, weg nur mit bem falschen Schein, Lieben bringet nichts als Pein, wenn man es wil recht ermessen, wohl bem, welcher ohne Weh, spricht, O falsches Lieb Abe.

9.

Nun ich wil mich bein entschlagen, wil ben truben Sorgen-Wind, wil bas arge Benus-Kind, gang aus meinem Hergen jagen, wil hinfort ohne alles Weh, sprechen, falsches Lieb Abe.

1.

Lid zu D ihr Schäfferinnen, sey auch du gegrüft Gott Bann, werdet ihr ja irgend innen, wo mein Lieb sich hingethan, saget mirs ihr solt davon, tragen einen reichen Lohn.

2

Denn sie wil mich gant verlassen, vnnb begehret [78] mich nun nicht, mit der Liebe zu vmbfassen, also sehr wie sonst geschicht, stillet meine Trawrigkeit, daß ich froh sen allezeit.

Suchet sie in allen Heden, in den Buschen in den Balb, wo sie sich pflegt zu versteden, meines Lebens Auffenthalt, oder liegt sie in der Auh, deden sie die Baume zu.

4.

Wo ift boch ber kuble Brunnen, ond die koftliche Fontein? Da sie stets matt von der Sonnen, omb den Mittag pslegt zu seyn, da sie wascht mit allem Fleiß, ihrer zarten Glieder Schweiß.

5.

Ober folget sie ben Schaaffen, die bort vmb die Berge gehn, traget sie der Schaffer Waffen, seh ich sie benm Bieh nicht stehn? Ist nicht diese meine Zier, lieben Hirten? sagets mir.

6.

Eylet, eylet boch und zeiget, wo mein Liech tzu finden sen, so ihr dieses mir verschweiget, springet mir mein Hert entwey, ja ich muß in meiner Pein, einsahm und verslaffen seyn.

1.

11 benn beiner zarten Bangen, ich so gar beraubet seyn! Amira du mein Verlangen, sol ich beine Lippelein, unnd bein Englisches Gesicht, jetz und immer sehen nicht. [79]

9

Ach mein Lieb, mein Hertz-Syrene, muß benn beiner Augen Zier, muß benn bein' Himmlische Schöne, gantlich febn verborgen mir, muß ich ohne Sonnenschein, vnnd ben Blinden ehnlich seyn.

3.

Recht zu sagen, wenn bein glanten, mich im Jahr einmahl erquickt, bundet es mich gleich bem Lenten, wenn vos eins die Sonn anblickt, da zuvor der strenge Nord, hat gewittert fort und fort.

4

Ich bin gleichsam wie vernewet, wenn mich beiner Spharen Straal, durch sein Anblick nur erfrewet. Ja, wenn ich nur seh' einmahl, Göttin bein bestirntes Liecht, acht ich Sonn und Monde nicht.

5

Aber boch, bu kanst ja enden, meines heissen Frostes Pein. Stund es nur in beinen Handen, Must' ich täglich ben dir seyn, und wurd aus der trüben Nacht, an des Tages Liecht gebracht.

1

11 D mein hochbetrübter Sinn, jhr meine Seuffger geht dahin, wo jhr zuvor wurdt hoch geacht, wo jhr jetzund werd außgelacht. [80]

2.

Sagt meiner edlen Gottin an, daß ich nicht långer leben kan, daß ich muß ohne Sonneschein, wann ich nicht seh' h Eugelein.

3

Ich bende noch ber lieben Zeit, da mich jhr Anblick hat erfrewt, da mich ber Nectar sufse Mund, mit einem Kuß gemacht gesund.

4

Ja lag mein Leib gleich Seelen-loß, wenn sie mich in jhr Armlein schloß, bekam ich newe Lebens-Krafft, bekam ich newen Lebens-Safft.

5

Nun dir, D Benus ift bekandt, mein vnzerbrochen Liebes-Band, vnd wie ich manche liebe Nacht, Hab' ohn Ruhen zugebracht.

6.

Mich hat des Sommers heisse Beit, mich hat des Winters graue Rleid, wenn alles lag im Schnee verbedt, vom Lieben doch nicht abgeschreckt.

7

Ich fragte nicht nach Trand vnnd Kost, nach Frembe, Trubsahl, Hige, Frost, wenn ich nur Doris meine Zier, nach wunschen könte sehn ben bir.

Q

Ich war fast nimmer Sorgen fren, jedoch was hilfst mir meine Trew? Weil du den Geist [81] so mich ers nehrt, hast in ein harten Stahl verkehrt.

Nun, nun ich muß nur immer fort, ich muß noch heut an diesem Ort, wo Chaaron seinen Kahn anbindt, wo Korper-lose Seelen sind.

10.

Darumb jhr Hirten gute Nacht, Ihr Walber drinnen Echo wacht, Ihr Myrthen, Rosen, Lilgen, Klee, Thaal, Berge, Wiesen, Flüß, Abe.

11.

Du auch D Doris leb in Ruh, doch schließ, ben harten Sinn nicht zu, laß beiner Augen Thranen-Bach, mir zu bem Grabe folgen nach.

12.

O gute Nacht du meine Sonn', O gute Nacht du meine Wonn, O gute nacht du mein Begehrn, O gute Nacht mein Angel-stern.

#### Im Thon:

Ach Jungfram ich vermein, 2c.

#### Miter.

D! Magblein barff ichs wagen, euch was ins Ohr zu sagen? beliebt auch einer euch, der etwas zwar betaget, doch keine Schwachheit klaget, Gold- Gelbvnd Guterreich?

Runafer.

Eh mußt' es Perlen schnehen, als daß ich sollt [82] jest fregen, in meiner Jugend-Bluht! es ist von meinen Bahten, der Mutter so gerahten! daß ich ins Aloster zieh.

#### Miter.

D! laßt euch nicht bereben, daß ihr in solchen oben, wolt eine Nonne sehn: Es ift ein besser Leben, sich in den Eh'stand geben, als wohnen so allein.

#### Jungfer.

Ich muß der Mutter Willen, so dieses mahl erfüllen: Doch hat sie mich vertröst: Ich wurde noch wol heuer, durch einen jungen Freher, bald wieder drauß erlöst.

#### MIter.

O! ift es so beschlossen, so find es lahme Possen, ich hoff ihr werdet mich, für ihnen anzunehmen, euch leichtlich noch bequemen, und lieben sästiglich.

#### Jungfer.

Wie mich die Mutter lehret, das habt jhr wol gehoret, biß GOtt durch guten Raht, mich einen Jung-Gefellen, wird an die Seite stellen, zur schönen Liebes-Saat.

#### Mlier.

Bin ich boch nicht betaget, daß ihr darüber klaget, so hab ich auch noch Gelb, euch schone zu bekleiben, in Sammat ober Seyden, wie es nur euch gefällt. [83]

## Jungfer.

Daß ihr seyd alt von Jahren, sieht man an euren Haaren, die sind ja Tauben-weiß: Gelb machet niemand lieben, ich lasse nicht betrüben, mich einen alten Greiß.

#### MIter.

Arabische Ducaten, so mir gar wol gerahten, die krieget ihr allein: Mein Eder, Biesen, Felber, mein Silber, Berlen, Gelber, sol alles ewer seyn.

## Jungfraw.

Bas frag' ich viel nach Reichen,? Ich hoffe meines gleichen, der vollen Jugend grühn: Ein Alter ift ein Kalter, vnd morrischer Berwalter: ich wil ins Kloster ziehn.

#### Miter.

Ich mein' in solche Kloster, ba junge Nonnen=Troster, ben Magblein warten auff: Das schmedet ihnen suffer, wenn solche Nonnen-buffer, anbiehten frischen Kauff.

## Jungfraw.

Die hubsch und jung von Jahren, fieht man zugleich sich paaren: Die Liebe sich vergleicht, und last mit alten Bohnen, mit nichten sie belohnen, benn Jung vom Alter weicht.

# Gesprach zwener verliebten Bersohnen.

[84]

Auff vorige Meloden.

Er.

Sit ich mein junges Leben, der Jungfer hab ergeben, plagt mich die Liebe so, mit Flammen-heissem brennen, ben Tag wird keiner kennen, daran ich ware froh.

3ie.

Wer macht die Liebes-Schmerten, an seinem grunen Herten? mir ift es vnerkundt. Er laß ihm wieder hensen, die hohen Liebes-Beulen, von der die ihm verwund.

Œr.

Sie, Schöhne! giebe Ursachen, mir dieses Leid zu machen: Ich lieb' und sie liebt nicht, ich bin allzeit erschienen, nach Ehren jhr zu dienen, mit faster Treu' und Pflicht.

Sie.

Diß kan ich nicht verneinen: Doch ob es allzeit meinen, die Jung-Gesellen recht, wie sie die Reden suhren, kan man offt wenig spuhren: Die That ist vielmahl schlecht.

& r

Sie Schone! wil nicht trawen, ach konte Sie mir schawen, in meines Herhens Grund, sie wurde so nicht sagen, weil ich burch grosses Klagen, sey gegen sie verwundt.

3ie.

Ach Golb! die Jung Gesellen, wie konnen fie vns fallen: Sie klagen ihre Bein, versegen But- [85] ter Worte, bif vns die Hergens-Pforte, wird gar genommen ein.

Er.

Rein, Schöne! solches Reben, trifft mehr vns arme Bloden, darauff ihr seyd so klug: Ihr könnet vnsern Sinnen, das Leben abgewinnen, durch lieblichen Betrug.

Sie.

Es mogen andre lugen, ich wil niemand betriegen: die Wahrheit mir gefällt: Denn falsches Liebe-kosen, blüht zwar mit frischen Rosen, das doch den Stich nicht hält.

Œr.

Es pslegen falsche Herzen, mit Liebe nur zu scherzen, vnd stellen sich zwar milb, die Worte zu versuffen, die doch vom Brunnen sliessen, da Gifft und Galle quiltt.

Sie.

Ha wol! brum muffen schauen, die Jungfern, wem zu trauen, nicht dem, der Rauch nur giebt vnd Sprey fuhr klaren Weiten, gleich die zur Liebe reiten, doch keiner treulich liebt.

Diß mag ben andern gelten, hier bin ich nicht zu schelten: Sie weiß, wie ich gesagt, daß ich sie herzlich meine, ich liebe sonst ja keine, doch wenn es ihr behagt.

Sie.

Mein Liebster! schweige stille, sein Hulb Gunft [86] Lieb vnd Wille, spuhr ich in allem ba: werd ich ihm nur gefallen, so hat er auch vor allen, von mir ein fastes ja.

Er.

Mein eble Sonnen-Blume, reich Ambrofinen-Kruhme, bes Rosen-Mundleins Ruß, die Lippen an zu streichen, mit Nektar mir zum Zeichen, daß ich sie lieben muß.

> Dieser thut hier so viel jhm immer Mensche und muglich ist, noch benoch kan er in der weiten Welt kein Weib bekommen.

> > Auff vorige Meloben.

1.

Th habe zu geniessen, der Lieb auff Freyers Fussen, gar keinen Stern vnnd Glud: Denn was ich nur erdichte, und auff das beste richte, geht mir doch gant zurud.

Ach, ach, mich armen Hachen! was fol ich wol brauß machen? es gilbt boch eben viel: Wer kan fich weiter schwingen, als ihn bas Glud wil bringen: benn biefes führt bas Spiel.

Mir solte wol das freyen, mein Lebenlang gerewen, daß ich bin so geschmiert: dieweil mich, albern Hasen, Jungfern ben ber Nasen, so vielmahl rumm geführt. [87]

Teils brauchten diese Rande; erbliden sie Geschende, da was zu hoffen war, so lag jhr Herh verliebet, vnd stallte sich betrübet, zum Tode gant vnd gahr.

5

Das hiessen Fantaseyen, vnd kluge Zaubereyen, die mich verblenden bald: denn wenn sie nur die Gaben, von mir bekommen haben, war auch die Liebe kalt.

6

Ich hatte wol gemeinet: bie Liebe freundlich scheinet ben groffem Geld und Guht: Auch werde Liebe bringen, schon-fromm-fenn, Tangen, fpringen, Bier, Sitten, freger muht.

7

Wie man da pflegt zu paaren, hab ich gar wol ersfahren: Sie haben mir den Tisch, mit Negen wol durchsfischet, vnd was sie nur erwischet, stund ihnen alles gleich.

R.

Es haben meine Guhter, ben Jungfern die Gemuhter, zur Hulb gar nicht gewegt: benn fie mich ftets verlachten, vnd fur ein Schaflein achten, bas gulbne Wolle tragt.

9.

Ich meinte, frembbe Trachten, ben Jungfern Liebe machten: brum must ich senn staffiert, nach weise ber Frantosen, die Stieffeln, Wamms und Hosen, Frantosisch auch geziehrt. [88]

10.

Da must' ich balb ein Stutzer, ein Dirn= vnd Damen= putzer, vnd wol geschmucktes Schwein, mit einem gulbnen Bande, ja Herr von Gels=stande, so schön getitelt seyn.

11.

Die zierlichen Geberben, mein Buden biß zur Erben, vnnb tieffer Basalmann, hieß narsches Gaudeleyen, baß ich boch sie zu freyen, aus Liebe stets gethan.

Wenn ich, wie Jung-Gesellen, gemeiniglich sich stellen, frisch frey und muhtig war; so sagten fie mein Leben, hatt' ich der Welt ergeben, und sey zu frischer Haar.

13

Hielt ich mich fromm vnd ftille, vnd dacht es sen jhr Wille: ich blieb auch fein zu Hauß, vnd gieng gar nicht zum Biere, da konnt ich gar nicht viere, an Fingern zählen auß.

14.

Ich war zu fromm vnd alber, zu heilig, ja ein halber, vnnd schlechter Mensche nur, es musten Jung-Gesellen, sich etwas freber stellen, sonst fehlten sie der Spuhr.

15

Als ich nun frischer rebte, ba sagten sie, ich hatte, mich trefflich wol geschickt, zum guten Bungen-Trascher, ich sei ein groffer Wascher, mit plaubern außgespückt. [89]

16.

Um sitzen, stehn vnd Gehen, da konten sie balb sehen, was bran zu tadeln war: ich saß gleich einem Scheite, vnd lehnt auff eine Seite, mich wie ein Schäffer gahr.

17

Ich flohe gleich bem Winde, wie Schufter, wenn gesichwinde, ich an zugehen fieng: Herr Hang von Leise-Tritte, hieß ich, auff Snafften-schritte: wenn ich zu langsahm gieng.

18.

Die sprach, der Junge Freyer, besorgt, daß er die Eyer, im gehen trett entzwey: Darum nach Tabelturen, vnd nach des Tactes Spuhren, mein Gang gemessen sep.

19.

Ja alle Höfligkeiten, die wusten sie zu deuten, sie weren Grobheit voll, vnd wolt ich drin verharren, so war ich, gleich wie Narren, ein Baur vnd grober Knoll.

20.

So ist es mir ergangen, seit daß ich angefangen, dem Freyen nachzugehen: Doch hat sich kein' erbarmet, biß ich nun gang verarmet, muß alt an Krücken gehn.

Ich werbe nun gescheuet, verspottet vnnd verspepet, vnd muß ein Mahrlein seyn: auch sprächen sie ohn zweissel; wie geht der arme Teuffel, so elend doch herein. [90]

22.

Drum, liebe Jung-Gefellen! vertraut ben Liebes-wellen: ben Leben, nicht zu viel, bes Gluces zu erwarten: offt wird mit guter Karten, verlohren Gelb vnd Spiel.

I.
Ir zween seynd hie alleine, niemand kan vus sehn, kom, kom Lieblein kom, kom, kom Lieblein kom, kom, kom Lieblein kom, zur stund, zur stund, zur stund, daß ich mach kussen rohten Wund.

2.

Ach es ist viel zu spath, mit mir zu machen ein part, offt mein Mutter die kam, offt mein Mutter die kam, offt mein Mutter die kam, ond dann, vnd dann, vnd dann, dochft ich nicht langer beh euch bleiben stahn.

3

Wolt jhr ewr Thur zu schliessen, vnd mir lassen braussen, es wehr nicht wol gethan, es wehr nicht wol gethan, zu gahn, zu gahn, zu gahn, vnd mich braussen für der Thuer lassen stahn.

1

Nun solt ihr brinnen raken, was wolt jhr mit mir machen, still, still sehb zu frieden, nun, nun sehb zu frieden, wol, wol seyd zu frieden, laß stehn, laß stehn, laß stehn, das bitt ich euch mein Allerliebste Daahm. [91]

5.

Warumb so ziert jhr diß, ich thu es nicht benn ich euch kuß, benn ewr Mutter die schlefft, benn ewr Mutter die schlafft, bleib stehn, bleib stehn, bleib stehn, bleib stehn, schöns Lieb, es ist zur stund mit euch geschehn.

١

6.

Ach was, es ist gescheh'n, jhr thut mir grosse Pein, ach jhr thut mich so sehr, O mein, Was thut jhr mir

7.

Anders nicht den Benus Kind, all was ewr Mutter bemint, hort was schlägt die Klock, hort was schlägt die Klock, hort was schlägt die Klock, sieben, acht, über acht, gute Nacht, Abe schons Lieb halt mich in guter acht.

#### Cavallier.

Ch schon Jungfraw halt mir zu gut, warumb ich euch thu fragen, mit fragen man nicht irren thut, ich bitt jur wolt mirs recht zusagen, ob jur wolt seyn die Liebste mein, mein Weiblein in mein Kammerlein, ob jurs mit mir wolt wagen.

Jungfraw.

Ewer Frag hab ich vernommen wol, kan brauff kein Antwort geben, daß ich sie euch abschlagen sol, ist mir warlich nicht eben, ich wil fragen die Wut=[92]ker mein, vnnd wil sie nicht so muß es sehn, einen Wann muß sie mir geben.

Tochter.

Uch Mutter Liebste Mutter mein, gute Zeitung thu ich euch bringen, es hat mir ein wader Knabelein, thun in der Lieb gewinnen, er hat mir auch gesprochen an, ob ich jhn wolte haben, zu einem Mann, ach Mutter raht zu ben Dingen.

Mutter.

Ach Tochter ich glaub du senst bethort, mit einem Mann zu nehmen, hab ich doch all mein Tage nicht gehört, ins Hertz sollt du dich schämen, daß du so gerne hattest einen Mann, ja warlich den hattest du lang solt han, für GOTT ja meinen Herren.

#### Tochter.

Ach liebe Mutter fagts mir recht, wie tont ihr folches wehren, fo groß als ewr, ist meine Mus, barauff tan ich

wol schweren, vnd sind auch noch viel Jungfrawlein, die als meine, viel kleiner seyn, vnd thun boch Manner nehmen.

#### Mutter

En habe die Poden vnd auch die Gicht, mit einem Mann zu walten, biftu kein fünffzehn Jahr noch nicht, wilst solche Schanz außhalten, wenn du nu wehrst die achzehn Jahr, so sag ich dir hiemit fürwar, nicht länger auffzuhalten.

#### Tochter.

Ach achzehn Jahr ist gar zu lang, ach Mutter [93] thut jhrs bebenden, jhr macht mir doch so Angst und Bang, vnd thut mein Herze kränden, wahret jhr doch noch nicht vierzehn Jahr, erstmahl da ewre Hochzeit wahr, ach Mutter last euch lenden.

#### Mutter.

Ihr jungen Schnappen jhr wißt gar wol, wenn jhr es nur wolt sagen, ich glaub jhr send gar Mannes voll, euch gehört darnach zu fragen, daß ich so jung nam einen Wann, dasselbig wolt mein Bater han, ich durfft es jhm nicht versagen.

## Tochter.

Dieweil es benn euch wol bekommen ist, in ewren jungen Jahren, so saget mir boch zu bieser frist, warumb folt ich ben sparen, ich erkenne meine Beit! vnd ist nicht weit, einen Mann zu nehmen, vnd bas ist Beit, an mir ist nichts zu spahren.

#### Mutter.

Ach Tochter, lieber erwarte nur, vermelte achzehn Jahr, alßbenn so fren du immer zu, vnd kein halb Jahr mehr warte, benn du noch nicht kanft kundig sehn, was dir wol mag gebühren, hinein, in eine große Haushaltung.

## Tochter.

Ach Mutter es sen euch abgeschlagen, achzehn Jahr die haben Sanct felten, ich wil nehmen wer mir wil han, wil nicht achten ewr schelten, sterb ich denn ein Jungsfräwlein rein, gibt es doch nicht die gelegenheit mein, Flederwisch wollen nicht mehr gelten. [94]

Th wie bin ich von Hergen betrübt, daß ich so vnschuldig muß leyden, die ich hab von Hergen geliebt,
jetzund vnd zu allen Zeiten, aber durch ber Neyder
geschwät, hat sie meiner so gar vergessen, das edle schone Bilb.

2.

Nicht ihrs gleichen ist auff Erben, von Frommigkeit vnd Tugend schon, kan auch nicht gefunden werden, die sie übertreffen kan, sie hat mich von Herhen geliebt, das macht das ich bin so betrübt, das ich nicht leben mag.

3.

Nun aber wolte ich wiffen gern, was die Brfach mochte fenn, daß ich beiner muß entberen, D viel tugenbfahm Jungfrawlein, ach wer kan die Bein außfagen, die man umb fein Liebste muß tragen, vnd kan nicht frolich fenn.

4

Abe zu tausend guter Nacht, vnd viel tausend guter Stunde, habe feins Lieb diß Lied erdacht, glaube nicht allen falschen Zungen, benn sie bringen groß Hertzelend, ich hoff ich werd in turger Zeit, scheiden von bieser Welt.

1.

Ehr vmb mein Seel vnnd trawre nicht, obschon deim Leib groß Leyd geschicht, vnnd du O liebes Euglein mein, wischt ab von euch die Thränelein. [95]

2.

Weil mir mein Glud jest gant mißlingt, vnd mir bas Glud ein anders fingt, weil Kunft vnnd Gunft vergebens ift, Bergebens ift all Wit vnd Lift.

3

Auff ber ich all mein Hoffnung hab, die bringt mein Corper in das Grab, Sie bringt mein Seel zur Hellen Bein, wo GOtt nicht bricht den Willen mein.

4

Ach baß ich nie gebohren wer, ach baß mich nie bie Sonne klar, beschienen hat, jest wer ich loß, von Benus Band, vnb ihrem Geschoß.

5

Berflucht sein die vnselig Zeit, da mich bein Anblick erst exfrewt, verslucht sein die vnselig Zeit, da ich von dir in den Tod abscheibt.

6

Es seh auch verslucht vnnd veracht, da ich zum erstenmahl erwacht, des ersten Schlaffs und da ich pflag, des ersten Schlaffs zum Jüngsten Tag.

7.

Die Auffzüge bes Todes mein, Sind wie der Wind so gichwind vnd klein, geschwind ift die Zeit, nah ist der Todt, O weh, O weh der groffen Roht.

8.

Darumb O liebes Seelelein, Dicht mir zu letzt [96] ein Lieblein, darumb O rohtes Mündelein, sing mir zu letzt ein Liebelein.

9.

Sing mir: D Welt ich muß dich lassen, mit Schmerten fahr ich hin mein Straff'n, in dir hab ich kein Rast noch Ruh, diß man mir druckt die Euglein zu.

10

Wann man benn meinen trawrigen Leib, ber trawrig vmb dich schönes Weib, Stirbt und verdirbt, mit Trawren werd, Begraben wird in die trawrig Erd.

11.

Erlosen kan mich kein Mensch vom Todt, als nur das einig Mündlein roht, Sie wil sich aber mein nicht erbarmn, brumb muß ich fort, O weh mir Armen.

12.

Ich weiß abr gewiß, daß mit Behklagn, mich manches trawrigs Hert mit Zagn, mit Klagn werdn die Leute sagn, jur schon Gestalt hat ihn erschlagn.

13.

Wann ich benn werd erschlagen senn, geleget vntr ein Marmelstein, so sol auff weiß Helffenbein, zu guterlett mein Grabschrifft senn.

Mein Banders-man vmb GOttes will, geh [97] nicht verben, Sondern steh still, die Sach aufsschieb, die Verflein liß, weil Christlich Lieb erfodert diß.

15.

Ein Jungling zart, ein junger Leib, getobtet ward von einem Weib, wie ihr ber Ehren mannigfallt, boch thats erfuln ihr schon Geftalt.

16.

Sie richtet ihm zum Tobt vom Lebn, vnnd kans ihm boch nicht wieder gebn, Sein Fremd mar klein, sein Lepb war hart, sein Leib barinn geleget ward.

17.

Darumb Jung Gsell gleich wer du bist, der du diese meine Grabschrift list, Laß dich die Lieb doch nicht versführn, sonst wirstu Leib vnnd Seel verliern.

18.

Ich hatt ja ewig nicht gebacht, daß ich von euch so gering wurd geacht, Erbarmet euch nicht das Leben mein, D harter Belß, Ach harter Stein.

19.

Darumb auch benn die Eltern bein, nicht bein naturlich Eltern fenn, sondern die Lämbisch Buftenen, glaub ganglich beine Mutter fen.

**2**0.

Athlaß von diesem ist die Sag, daß er die Laft [98] bes Himmels trag, der groffe Berg im Morgenland, sol billich sehn dein Batterland.

21.

Dein Batterland die Buftenen, und die umbliegende Sinai, vom rothen Meer big jum Jordan, von Egypten big in Canaan.

22.

Die Tygerthier gant grawsamlich, haben zehn Jahr geseuget dich, von fünff Dienern, wirst du begleit, von Neid, Zorn, Stolt Rach und Falscheit.

Dieweil du beine Freundligkeit, vor mir verbirgest allezeit, O Blutdurstige Grimmigkeit, O grimmige Bluts burftigkeit.

24.

Doch ist mein letter Trost daß ich, nicht bin der erste aus Lieb, der sich ergeben dem Todt, wie man list, Lieb auch vor lang gewesen ist.

25.

Ich werd auch nicht ber Letzte sehn, ber burch Lieb fahrt zur Hellen Bein, So soll auch benn Nachkommen mein, Mein Tobt stets ein Exempel sehn.

26

Troja das edle Königreich, geschleiffet war der Erden gleich, mancher Fürst umb die Helenam, erbarmlich umb sein Leben kam.

27.

Julius Cesar, Hannibal, Tarquinius vnd Atribal, Ja Abam, Loth-vnd Salomon, David, Samson vnd Absalon.

28.

Dybo die eble Königin, Ihrs Cebens war ein Morberin, aus Liebes Brunft, die fie gewann, zu Enea dem fühnen Mann.

29

Leonhard in dem Meer umbkam, da er zu seiner liebsten schwam, die Billis sich zu tode weint, da sie vers lohr ihrn liebsten Freund.

30.

Hipos erhendet worden ist, Borus erschossen wie man Lift, Karcissus durch sein eigen Lieb, seins Lebens worden ist ein Dieb.

31.

Acteon ein Jüngling zart, von Hunden sein zerrissen ward, und andere unzehlich mehr, welches lang zu erzehlen wer.

32.

Sie seynd übr all Beißheit vnnd Macht, wie hoch fie immer wern geacht, durch Frawen Lieb, vnnd Teuffels Strick, gerathen in groß Bngeluck.

Nun ift gar viel daß mein Abscheid, mir zu [100] erzehlen jett verbeut, den Todt den ich mich fürgenommen, dem kan ich gewißlich nicht entkommn.

34.

Denn meine Seele enlet zum Grab, welches ich mir selbst erwehlet hab, endt sich zulest mit Trawren-klang, gleich wie ber Schwan ben Leich-gesang.

35.

Wenn bann nun wird das Muhtlein bein, durch mein jungs Blut gefühlet seyn, da wird sich beine Seele tranken, vnnd erst an meine Seel gebendn.

36.

Denn von dir wil ich laffen nicht, wil trawren wenn dir Leyd geschicht, froh wil ich seyn, wann dir wolgeht, wie vor Zeiten Walrissa that.

37.

Wann du wirst effen zu Mittag, und hören meiner Seelen-Rlag. So denck daß dich der Abend ebn, mit Rag und Zagen wird umbgeben.

38.

Und wan du wirft zu Bette wolln, dich bein Gebanden schrecken solln, auch soltu mich ben Nachte sehn, trawrig vor beinem Bette stehn.

39.

Wann du deß Morgens erwachn wirst, gleich wie ein Hirsch dem grawsam durst, dich dursten wird nach meinem Lebn, und tanst mirs doch nicht wieder gebn. [101]

40.

Früh wil ich seyn ein schwere Plag zu Mittags ein erbarmlich Rlag, zu Abends ein Herpens Angst und Zag, zu Mitternacht ein Wurm vnnd Nag.

41.

Ja wo dich wird ber Wind hin wehn, solt du mich allzeit ben dir sehn, mit Trawr Kleider angezogn, drumb daß mich beine Lieb betrogen.

Inr Kirchen, Feldt, vnnd im Hauß, wird vmb bich seyn groß Wind vnd Sauß, in Windl, Wendn vnd alln Endn, wil ich mein Geist zur Qual dir sendn.

43.

Mein Tobt bein Tobt das Leben mein, wurde auch viel nüglicher seyn, nun aber werd ich nimmer froh, über dich schrey ich Mordio.

44

Und wann man wird bein Leichgeprang, halten mit schonen Gloden-gefang, wil ich Schons Lieb birs Gleite geben, wil über beiner Baar herschwebn.

45.

Alßbann wird meine Seel allein, antreffn bein schwebende Seelelein, wird dich gant freundlich suße kuffn, ob schon die Leiber nichts drumb wissen. [102]

46.

Darnach wil ich nicht lassen ab, sondern zehn Tag auff beinem Grab, mit Heulen vnnd Weinen bringen zu, auff baß mein Seel mag haben Ruh.

47.

Im Grab auch onter beinem Stein, solt du für mir nicht sicher sehn, denn ich dich offt ohn Maaß und Ziel, zusprechen und erschrecken wil.

48.

Wann nun der Engel Thon vnnd Sauß, das lett Gericht wird blafen aus, was du zuvor im Spiegel gesehn, Sol erst mit rechtem Ernst angehn.

49.

Denn wird aufftreten mein bleicher Mund, mein Hert gerhadt, zerknirscht, verwund, und bich wohl aus betrübtem Sinn, anklagen meine Morberinn.

50.

Denn meine Seel erlöst von GOtt, hat dein Untrew gebracht in Noth, vnd den Leib, den mir GOTT gegebn, hat dein Untrew gebracht vmbs Lebn.

Nun schwitz werd klug nach meinem Schabn, nach meinem Tobt solt erst recht babn, betrüb nicht mehr ein trawrigs Hert, sondern zieh Lieb mit Lieb in Schert. [103]

52

Was hilffts, ich scheid zu dieser Frist, der Seiger außgelauffen ist, den Todt ich für ein Urtheil schep, ob schon die Natur sich entsetzt.

53.

Abe O Zeit, O Belt, O Frewd, Abe O Benus Krieges Leut. GOtt geb, daß ihr erhalt den Streit, und werdet Benus Krieges Leut.

54.

Abe O Zeit, O Welt, O Fremd, spiziges Schwerd mein Herz durchschneid, vmb dich Herzlieb den bittern Todt, leyd ich O weh, nun hilfft mir GOTT.

55

Noch eins bitt ich vmb Gottes willn, wil ich bein Willn boch gern erfüllen, laß nun bas einig Leben mein, für beine Lieb genugsahm sehn.

56.

Abe D Welt zu guter Nacht, sen dir das Lied mit Leyd erdacht, sey dir das Lied mit Leyd erdacht, Abe, Abe, es ist vollbracht.

## Bugelaffene Liebes-übung.

1.

Aft Muht, jhr schöne Seelen, zu wiederstehn der bloden Welt, die euch mit schelten pslegt zu qualen, vnd aller Wollust wiederbellt. [104]

)

Sie setzt ben Lastern stradt zur Seiten, bas allerliebste Lebens-liecht, und weil sie flieht die Liebligkeiten, lebt sie auch selbst im Leben nicht.

2

Berflucht die Thorheit dieser Leute, die nur aus blossem Schwermuth rührt, vand wählt der mehrbeglückten Seite, da jhr nichts als Bergnügung spührt.

Auff, laft die Augen lechlend fechten, umbhalfet icherget, hertet vnd tuft, vnnd spublt auch felbst ben allen Rachten, was fur ein Spiel euch mehr geluft.

5.

Besucht aus suffen Raserenen, das edle Bold der Liebes-Luft, das euch im Rummer kan erfreuen, und letzet Lippen Hand und Brust.

6.

Es ist ein Bold von sanssten Sinnen, das eher slöht vmb ewre Gunst, das eher sucht euch zu gewinnen, als daß es spottet ewrer Brunst.

7.

Sprecht fie nur an ohn alles Sorgen, so werben ewre Dienste seyn, erwiedert ben dem ersten Morgen, der benn auff mich wirfst den Gnadenschein. [105]

۶

Ob auch ben so versußtem Leben, gleich solt ein herber Gleitmann seyn, so giebt die Luft, barinn wir schweben, ber Seelenlindrung aller Pein.

9.

Das willig = angethane francen, das Seuffpen mit erzücktem Muht, die halb-verloschne Lebens Funden, die seynd es, was vos Dampff anthut.

10.

In so verzuckertem Gefechte, in solcher suffen Sinnenpein, mocht ich wol all Tag und Nachte, biß in den Tobt begriffen sehn.

1.

The wil zu Land außreiten, sprach sich Meister Hillebrandt, der mir die Wege thut weisen, gen Beeren
wohl in das Land, sie sind mir vnkundt gewesen,
gar manchen lieben Tag, in drey und dreissig Jahren,
Fraw Utten nie gesah.

Out more with in 14- dille in 100 15 the

To haben have gewone Verroldernyender metril. Der Reim sol Bremlich int geworks. 2.

Wilt du zum Landt außreiten, sprach sich der Herzog

Mbelung, was begegnet dir auff der Henden, ein stolker

Degen jung, was begegnet dir auff dem Marcte, der junge

Hollebrandt, vnnd rittest du selbst zwölfste, von ihm wurdest

wieden angerandt. [106]

Ja rennet er mich anne, in seinem Ubermuht, ich zerhaw ihm seinen grünen Schildt, es thut ihm nimmer, gut, ich zerhaw ihm seine Banden, mit einem schirmen Schlag, vnnd daß er seiner Mutter, ein gant Jahr zu klagen hat.

Bnd das solt du nicht thun, sprach sich von Beern Herr Diederich, denn der junge Herr Hilbebrand, ist mir so herhlich lieb, du solt ihm freundlich zu sprechen, wohl durch den Willen mein, daß er dich wolle lassen reiten, als lieb ich ihm mag seyn.

Da er zu dem Rosengarten außreit, wol in den Beerners Marc, da kam er in ein grofse Arbeit, von einem Helden starck, von einem Helden junge, da wird er angerand, nun sag du mir viel Alter, was suchstu in meins Baters Land,

Du führst ein Harnisch lauter und rein, als ob du sepest eines Königs Kind, du wilt mich jungen Held, mit sehenden Augen machen blind, du solt daheimen bleiben, und haben gut Haufgemach, ob einer heissen Glute, der Alte lachte und sprach.

Solt ich daheime bleiben, und haben gut Hauß=[107] gemach, mir ist ben allen meinen Tagen, zu reisen auffgesagt, zu reisen unnd zu fechten, biß auff mein Hinnesahrt, das sag ich dir viel Junger, drumb grawet mir mein Bart.

Den Bart wil ich dir außrauffen, das fag ich bir viel alten Mann, daß bir bein rosenfarbes Blut, über die

usseit. Der ausgleich fand sin 16 tem a 17 tem Jahr. vor.

un have

Wangen muß abgahn, bein Harnisch und bein grunen Schilbt, must bu mir hie auffgeben, bazu auch mein Gesfangner sehn, wilt du behalten bein Leben.

9.

Mein Harnisch und mein grüner Schild, die haben mich offt ernehrt, ich trawe Chrift vom Himmel, ich wil mich beiner erwehren, Sie liessen von den Worten, zogen zwey scharsse Schwerdt, und was die zween Helden begehrten, das wurden sie gewehrt.

10.

Ich weiß nicht wie der Junge, dem Alten gab einen Schlag, deß sich Hilbebrand, der Alte, von Hergen sehr erschrad, Er sprang hinter sich zu rude, wol sieben Klaffter weit, nun sag ich dir viel Junger, den Streich lernet dir ein Weib.

11.

Solt ich von Weibern Iernen, das wer mir immer Schand, ich hab viel Reuter und Anechte, in meines Baters Land, ich hab viel Ritter und Graf-[108]fen, an meines Baters Hoff, unnd was ich nicht gelernet hab, das Ierne ich doch noch.

12

Er erwischt ihn in der Mitten, Da er am schwächsten war, Er schwang ihn hinter sich zu rude, wohl in das grüne Graß, Nun sag du mir viel Junger, dein Beichtvatter will ich sehn, bist du ein junger Bolff-fanger, von mir magst du genesen sehn.

13.

Wer sich an alte Kessel reibt, der empfahet gerne Rahm, also geschicht dir viel Junger, wohl mit mir alten Mann, dein Leben solt du hie auffgeben, auff dieser Heyde grun, das sag ich dir gar eben, du junger Helde kuhn.

14.

Du sagst mir von Bolffen, die lauffen in dem Holz, Ich bin ein edler Degen, aus Griechenlande stolz, mein Mutter heist Fraw Utte, ein gewaltige Heryoginn, so ist Hilbebrandt der Alte, der liebste Bater mein.

سلمدند . ت

Heist beine Mutter Fraw Utte, eine gewaltige Herhoginn, so bin ich Hilbebrandt der Alte, der liebste Bater dein, Er schloß auff seinen gulben Helm, vnnd kust ihn auff seinen Mund, Nun muß es GOTT gelobet sehn, wir sind noch beyde gesund. [109]

16.

Ach Bater liebster Bater mein, die Wunde die ich euch habe geschlagen, die wolt ich drehmahl lieber an meinem Häupte tragen, nun schweig du lieber Sohne, der Bunden wird wol raht, sent daß vns Gott allbehde zussammen gefüget hat.

Das waret von der Rona, biß zu der Besperzeit. Darnach der junge Hilbebrandt, gen Beeren einher ritt, wit was führt er an seinem Helme, von Gold ein Krantzelein, wen führt er an der Seiten, denn liebsten Bater senn.

18.

Er führet ihn mit sich in sein Saal, vnnd sett ihn oben an den Tisch, er both ihm Essen und Trinden, das daucht sein Mutter vnbillich, ach Sohne liebster Sohne, ists der Ehren nicht zu viel, daß du mir einen gefangenen Mann, setzet oben an den Tisch.

19.

Nun schweigt meine liebe Mutter, ich wil euch newe Wehr sagen, er bekam mir auff ber Heybe, vnb hatt mich nahend erschlagen, vnnd horet liebe Mutter, kein Gefangner sol er seyn, Er ist Hilbebrandt ber Alte, ber liebste Bater mein

20.

Ach Mutter liebste Mutter mein, nun bietet ihm Zucht vnnd Ehr, da ftund sie auff, vnnd schendet ein, vnnd trug ihm selber her, was hatt er in seinem Munde, von Gold ein Ringelein, das [110] ließ er in den Becher sinden, der lieben Frawen sehn.

Show he we for here of me to dought keine from the house here

Turn icht ... en wow see

#### Im Thon: Daffnis gieng bor wenig Tagen, 2c.

1

Un sechs Jahre sind vergangen, sechsmahl hat der naffe Wert, auch zu regnen angesangen, seit daß ich, O schnödes Hert! bin zu deiner Gunst bewogen, leyder! doch nur gant betrogen; und noch mehr bringst du mir Quaal, Daß dein Hert von Ert und Stahl.

2.

Da wir noch behsammen waren, da vns kussen war vergunt, kontest du mir offenbahren, daß du warst gar sehr verwundt, nicht von grossen Liebes-schmerzen, sondern Bunden an dem Herzen: aber nun machst du mir Quaal, daß dein Herz von Erz vnnd Stahl.

3.

Als ich einmahl freundlich tußte, deiner Rosen-Bangen-Zier, sagtest du: Uch! daß ich muste, Schönster, allezeit ben dir, in den zarten Armen liegen. Nun seh ich, es ist Betrügen: diß ist noch die grosse Quaal, daß bein Hery von Ery vnnd Stahl.

4.

In dem jungen Blumen-Mehen, als der weiß=[111]se Zefhr gieng, vnnd die Flora zu vernewen, alle Garten nun ansieng, sprachst du: Wie die Blumen blühen, sol auch meine Liebe glühen: Aber nun der grossen Quaal, daß dein Hert von Ert vnnd Stahl.

ĸ

Freilich wie die Blumen blühen, so blüht auch dein wandend Herz: Denn, wie die sich bald verziehen, machst du aus der Liebe Schertz: Jungfern Lieb' und Rosensblätter, wandt sich wie Aprillen Better: Noch ist mir die grosse Quaal, daß dein Hert von Ert und Stahl.

6.

Wer ich boch so klug gewesen, daß ich dein verlognes Hert, aus den Augen bald gelesen, ware nicht der starde Schmert, von des Glückes runden Ballen, so gar viel auff mich gefallen? Leyder ach! der groffen Quaal, daß dein Hert von Ert und Stahl.

Wilt du meiner nicht begehren? En, so fahr jett immer hin; ich kan beiner auch entbehren, aus den Augen, aus dem Sinn': Aber wie du mir gelogen, wirst du wieder wohl betrogen, daß du. schreuest auch! O Quaal: daß dein Hert von Ert und Stahl.

## In zweger Perfohnen Unterre=

bung geftellet.

[112]

Meloben toie zuvor.

Œr.

Immer bin ich ohne Schmerken, nimmer ohne Trawrigteit, weil mich stete Sorg im Herhen, von der Liebsten plagt allzeit, daß ich so im Zweiffel lebe, ob sie mir beharrlich gebe, jhre Huld und Liebes-Trew, und mir recht beständig sey.

Sie.

Mein! was wil der Liebste sagen? Weiß er doch mein trewes Hert, Ach! er führet solche Klagen, nur aus lauter Lust vnnd Schert: Wohl! er pslegt nach Buhler Sitten, mich dadurch je mehr zu bitten, sonst bin ich ihm so geneigt, welches meine Liebe zeigt.

Œ+

Diß ift meine Luft vnnd Fremde, daß ich so versichert bin: weil sie mir von groffem Leyde, hat befreyet meinem Sinn: Drumb bin ich jhr stets bedienet, biß die Danne nicht mehr grunet, vnnd wil jhre Wurdigkeit, stets zu ehren seyn bereit.

Sie.

Ach was mag der Liebste reden, hier von meiner Burdigkeit? wil er mich dadurch erbloden, was hierin mir sehlet weit? Ja ich muß es ihm bekennen, daß ich bin nur schlecht zu nennen, dieses alles ihm gebührt, was er mir zu Lobe führt. [113]

Schone Jungfer! Ach! Sie schweige, daß sie mich erhebe sehr: Mir geziemt, daß ich mich neige, gegen ihrer Tugend-Heer, welche gleich ben Sternen glangen, vnnb ber Blumm im bunten Lengen: Sie ift aller Jungfern Rrobn, ihr gebührt ber Tugend-Lohn.

Lieben vnnd recht Urtheil fallen, tan gar felten einig fenn: Ey! man tan gewiffer ichnellen Bolfen in die Lufft hinein, bund auff einen Pfenning zielen, als ber Liebe Dangel fühlen: Er lobt meiner Tugend-Liecht, bem boch Glant vnnb Schein gebricht.

Themre Perle meiner Sinnen! edler Jaspis und Topaß, lag mich ihre Gunft gewinnen: Sih! ich bin von Tramren blaß: Sie vermag burch gleichen Willen, meine tieffe Wunden ftillen: En, Sie lasse mich allein. ihrer Schonen Diener fenn. Sie

Bluhme meines franden Bergen! Rose Meiner, mas ich bin, feiner Bort- und Liebes-ichmergen, bringet mich auf gleichen Sinn: Ich wil ihm bestandig bleiben, seine Lieb in Demant Schreiben: Die fol Benus Sohnelein, Schreiber und Buchhalter fenn. [114]

# Diefer halts mit feinen redlichen Bawers Magden.

1.

Eht ihr Höffling gehet immer, zum Papiernen Boldgen hin, die ihr nennet Frawenzimmer, vnd vermeint in ewrem Sinn, daß alleine fie auff Erben, muffen nur geliebet werben.

Ich wil aber mich auch fügen, hin zu meiner Bawer Magb, die hat alles nach Genugen, mas mir bient und wol behagt, glaubt ich wolte fie nicht eben, fur die ewren eine geben.

Emrer Jungfern Liebe toftet, euch fehr viel, die eber boch, als ber meinen ihre roftet, benn fie halten fie gu hoch, big fie felbsten nicht mehr mogen, meine tragt mir ibr entaegen.

Ihr mußt erst die Mauler falten, wollt jhr kuffen ihren Mund, meine kan mirs Maul zuhalten, hundertmahl in einer Stund, ewre euch den Ruß verrucken, meine psiegt nicht eins zu zuden.

5

Ihr mufst jedes Wort bebenden, daß jhr euch verschnappet nicht, meiner sag ich offt von schwenden, aber sie lacht drüber dicht, jhr konts durch [115] ein Wort verkerben, meiner kan ichs nicht verderben.

6

Ewre ihre Haare winden, mit dem Gold und Berlen Pracht, meine pflegt fie auffzubinden, nach der Bawren Magde Tracht, die fein schlecht gehn in den gopffen, tragen Krant auff ihren Kopffen.

7.

Ewre schminden Stirn vnd Wangen, meine wascht sie aus bem Bach hat nicht Schelln in Ohren hangen, trägt nicht Sachen hundertsach vmb den Halse gleich den Thieren, die man muß an Ketten führen.

R

Ewre speisen sich gar leder, meiner schmedt ein Garten Kohl, ewre nehmen Brod vom Beder, meine badt und brawet wol, Ewren ihr vorschneiden musset, meine langt selbst zu vnnd isset.

a

Ewre gleicht ben Dornen Heden, ihre Brufte hier vnnd dar, mit viel Spigen so besteden, Schleyer druber dun wie Haar, warum pflegt es zu geschehen, man sol blind seyn, vnd auch sehen.

10.

Aber meine jhre traget, vnterm schlechten Leines [116] wand, daß sie selbst zu spinnen pfleget, wollt jhr ewre mit der Hand, nur anrühren, stracks sie sagen Gott behut vns, vnd euch schlagen.

11.

Meine sich so hoch nicht wehrt, benn sie weiß ich bin zu fromm, von den ewren ihr offt horet, wie ists mit euch,

macht euch tumm, brudt ihr ihre weiche Hande, Ame schrehe fie behende.

12.

Herhet jhr sie, strads sie klagen, daß sie etwas hartes nicht, konnen umb den Leib vertragen, aber meine nicht zerbricht, mit jhr ist wol umbzugehen, denn sie kan wol Scherh verstehen.

13.

Ihr must legen Kussen, Pfühle ewren vnter ihr Gesaß, meine druckt die harten Stuhle, klagt doch nicht ihr Kunst Gefaß, ewre must ihr sacht umbwenden, meine ist sein stard von Lenden.

14.

Wolt ihr sie zum Tant auffziehen, mußt ihr machen Reverent, mit den Handen, Kopff vnnd Kniehen, wozu bienet das Geschwäntz, meine in die Hand mir patschet, daß es wie ein Waschholtz klatschet.

15.

Ihr must lang vor ihnen stehen, eh sie ziehn die Handschuh ab, meine pflegt stracks mit zu gehen in dem vollen Sprund vnd Drab, wir sind wol zwei Ganglein gangen, eh jhr kont zum Tant gelangen. [117]

16.

Ewre tragen thewre Rode, als von Sammt und Seiben an, meine trägt wovon sie Sade, zu der Roht auch machen kan, hat nicht wie offt mancher drunter, einen unverhofften Plunder.

17.

Ewre muffen schon gestidet, haben allzeit ihre Schuh, meine selbsten ihre flidet, bindet sie mit Baste zu, ihre können Wasser halten, ewren laufts durch Loch und Spalten.

18.

Beiche Bett vnnd zarte Deden, Brauchen ewre zu ber Ruh, Mein auff Stroh sich pflegt zu streden, bedt sich mit bem Kittel zu, Sie klagt nicht (wie ewre sprechen) baß sie Floh vnnd Muden stechen.

19.

Emre haben hunde liegen, weiß nicht worzu in dem

Bett, meine liegt ben Schaaff und Ziegen, doch kan auch wanns nothig that, mein Schaaff-Reckel sie bewachen, unnb jhr gute Kuryweil machen.

20.

Ewre sigen stets im Zimmer, riechen offt nach Zibeth, mein ist in dem Stall sast immer, da sie durch die Fladen geht, aus dem Keller in die Kuchen, pslegt doch übel nicht zu riechen.

21.

Ewre trozen auff dem Abel, jhnen macht der [118] Reichthumb Muht, mein ist ehrlich ohne Tadel, vnd von Tugend wol so gut, wenn mans Herze sehen solte, wer weiß wer noch tauschen wolte.

22.

Ewre sind an groffen Hofen, meine in der Bawren Raat, ewre warmen sich benn Defen, meine Hitz vnd Arbeit hat, meine macht nichts überdruffig, ewre gehn am meisten mussig.

23.

Kriegt ihr benn zur Sh noch eine, So will sie Mann werden bald, benn so fromm ist leichtlich keine, kriegt sie etwas nur Gewallt, so läßt sie die Kuhnheit spuhren, wil fast mehr als ihr regieren.

24.

Mein ist nicht von steissen Sinnen, stets gewohnt im Zwang zu sehn, Sie läßt sich schon jeht gewinnen, da die Macht noch nicht ist mein, wie mehr wird sie sehn gebuldig, wenn sie mirs zu thun ist schuldig.

25.

Wie hoch jhr nun ewre preiset, und die meine schätzt gering, so ist boch, wie sichs erweiset, ein Ding wie das andre Ding, anders nichts benn Fleisch und Knochen, warumb wollt jhr benn so pochen.

**26**. [119]

Ihr mogt was ihr wollet sagen, ich halts mit ber Bawer Magb, sie kan mich, ich sie vertragen, wil auch (zum Beschluß gesagt) sie von Abend noch begruffen, und zehn mahl für eines kuffen.

# Wann Fillis wehr zu Hause blieben, so wehr sie nicht umb ihr Ehren= Kranglein kommen.

1.

Ilis saß in einem Bottchen, Coribon pfiff auff bem Flottchen, bort an jenem Baffer-Strand, so hell bas auch Fillis eben, liesse benbe Ruber schweben, daß bas Boht trieb auff ben Sand.

2.

So das Fillis nicht mehr kunde, ob sie sich gleich vnterstunde, mit der Arbeit viel zu thun, wurden ihr doch Arm und Hande, so mude, daß am Ende, Sie rieff, ach wer hilfft mir nun.

3

Coribon bort stund vnd lachte, heimlich ben sich so gedachte, en das Spiel wird senn vor mich, Fillis hat mich vor verachtet, vnd das Sprichwort nie betrachtet, das Blat kan eins wenden sich.

1.

Fing brauff an also zu fingen, nie kundt ich zu wegen bringen, Fillis so viel Gnad von dir, daß du [120] ein gut Wort mir geben, aber nun schickt sichs gar eben, daß du Hussell begehrst von mir.

5

Fillis andern Raht nicht wuste, als daß sie jhn bitten muste, jedoch fast halb Athem loß. Coridon kom her gewaden, hilff mir aus Gefahr und Schaden, und mein Bobt vom Lande stoß.

6

Coribon ber lose Bube, seine Pfeiff in Sad einschobe, schürzte seine Kleiber hoch, tam durchs Wasser hergegangen, ließ die Pfeiff vnwissend hangen, etwan durch ein Hosenloch.

7

Fillis sprach, versluchtes Flotgen, bu macht daß ich vnd mein Botgen, sind gebracht in die Gefahr, Coridon viel Macht anlegte, und das Bottgen so lang regte, Biß, es von dem Grunde war.

8

Als es nun fortschwam gar linde, schwang sich Coridon geschwinde, in das Schifflein nein zu ihr, sprach nun Fillis wirft du mussen, zehen mal dich lassen kuffen, das sol sein mein Lohn von dir.

9.

Fillis sprach, jedoch vergebens, nun bin ich die Zeit meins Lebens, nie gewesen so verirt, als jetzt, da mir solche Possen ohngesehr zu handen flossen, in dem hertzte sie der Hirt. [121]

10.

Und da er kuft ihre Lippen, fing das Bottgen an zu wippen, weil ein groffer Sturm entstund, hab hab he gings auff und nieder, warff die behben hin vnnd wieder, Fillis schrie wir gehn zu grund.

11.

Coribon mit seinem Stabe, langte tieff ins Weer hinabe, sprach, Oho, es hat nicht Roht, hier ist noch kein grund zu fühlen, ob die Wellen gleich was spielen, sind wir drumd noch weit vom Tod.

12.

Balb wird sich das Wetter legen, drumb mir nun versprich bagegen, wenn ich bringe dich zu Land, daß du meiner wilst gebenden, vnnd mir beine Liebe schenden, drauff gib Fillis mir die Hand.

13.

Fill's wollte zwar nicht gerne, aber weils mit ihr so ferne, kommen war, sie ben sich nun, (daß er gut war) wol bedachte, sie ihr gute Rechnung machte, er wurd allzeit gutes thun.

14.

Drumb sprach sie, es mag geschehen, bat ihn aber zu zusehen, daß sie nur behm Leben blieb, Ach ja sprach er, vnd ergriffe, seine Flott, vnd so lang pfiffe, biß das Boht zu Lande trieb. [122]

15.

Als sie nun zu Lande kamen, sie den Weg zu Pusch einnahmen, nach dem sah ich sie nicht mehr, Seht wie Amor

boch tan machen, Aus gar kleinen groffe Sachen, Bnnb boch alles ohngefehr.

16.

Noch ist wahr bas Sprichwort hewer, Vorwitz macht bie Jungfern thewer, wehre Fillis nicht auffs Meer, kommen, vnnd bem Flottgen eben, nicht genaw Gehor gegeben, Vielsleicht sie noch Jungfraw wehr.

17

Und Gelegenheit macht Diebe, Coridon mit seiner Liebe, hatt es nicht so weit gebracht, als bas Fillis wolte Schiffen, daß er damals gleich gepfiffen, und sie so zur Braut gemacht.

Daß ich konte von Hergen, singen ein Tageweiß, von Liebe und bittern Schmerzen, nun mercet auff mit fleiß, wie es eines Koniges Tochter gieng, mit einem jungen Graffen, nun hort groß Bunderding.

 $\mathbf{2}.$ 

An ihres Vattern Hoffe, mannig ebler Ritter war, noch beliebte ihr der Graffe, auff Erben für alles das, was Sott durch sein Weißheit geschoff, [123] heimlich aus betrübten Herzen, thate sie so mannigen Rueff.

3

Herr Gott send mir das Glude, daß er mein Herh erkennt, loß mir auff Band und Stricke, der edlen Benusin, wie der Jungfrawen im Herhen war, also war auch dem Graffen, allzeit ohn unterlaß.

4

Reiner dorfft dem andern offen, was ihm im Herten lag, ein jeder thete hoffen, einen guten frewden Tag, der doch zum letten mit Jammer tam, einer thate dem andern schreiben, und legten weg ihre Scham.

5.

Ein Tag ber ward gemelbet, zu einem Brunnen talt, Der lag so weit im Felbe, Bor einem grunen Balb, wer

ehe tahm zu bes Brunnens-fluht, ber solte bes andern warten, also war ihr beschlub.

6.

Die Jungfraw thate sich zieren, in einen Mantel weiß, ihr Bruft that sie aufsichnuren, vermacht mit ganzem sleiß! Auch sprach die eble Jungfraw schon, kein Mann sol mir auffreissen, dann eines Graffen Sohn.

7.

Sie kam wohl zu bem Brunne, sie fand viel [124] Frewd vnd Lust, sie gedacht ich habe gewonnen, mein Traurent ist verdust, aus aller Noht bin ich erlöst, O daß ich sehe her reiten, mein Hossnung vnd mein Trost.

8.

Buhand lieff aus bem Walbe, ein grimmig Lowin her, die Jungfraw sag es balbe, fie lieff von dannen fern, vnd kam so weit benselben Tag, jhren Mantel ließ sie liegen, daraus kam Noht vnd Klag.

9.

Die Lowin gebahr ihre Jungen! wol auff bem Mantel gut, ber Mantel war besprenget, mit Schweiß und rohtem Blut, darnach die Lowin wieder ging, zu Walbe mit ihren Jungen, da kam ber Jungeling.

10.

Wie er ben Mantel fande, besprengt mit Blut so roht, ba schrey er laut zu Hande, D webe mein Lieb ist todt, wie sie mich nicht gefunden hat, hat sie sich selbst getöbtet, D weh ber grossen Noht.

11.

Nun muß es Gott erbarmen, thut er so mannigen Ruff, O weh, O weh mir Armen, subher baß mit GOtt schuff, sein Schwerd bas zog er aus ber Scheid, kom mir zu meinem Ende, O JEsu warer GOTT. [125]

12.

Wie hastu meiner vergessen, wo ist das Ebel Weib, haben sie Thier gefressen, so gilt es auch meinem Leib, Ist sie durch mich gestorben hier, jhrn Leib wil ich bezahlen, er siehl auff beide Kny.

GOTT gesegne dich Mond vnd Sonne, deßgleichen Laub und Graß, GOTT segne dich Fremd und Wonne, vnnd was der himmel beschloß, sein Schwerdt das stach er durch sein hert, es sol kein Frawens-bilde, nimmer durch mich leyden Schmert.

14.

Da es kam vmb den Abend, die Jungfraw wieder kam, wol zu dem Brun gelauffen, ein toblich Hert vernam, so bitterliche Klag für war, sie wrang ihr schneeweisse Hande, rauffte aus ihr gelbes Haar.

15.

Die Jungfram fiel barnieder, gar offt vnnd hart besichwand, wenn fie aufblidte wieder, jhr Ohnmacht ba besfand, bas trieb fie also lang vnnd viel, biß an ben lichten Morgen, jhr Klag ich kurzen wil.

16.

Die Jungfraw that sich neigen, wol auff ben Graffen schon, Gott gesegn bich Erb und Eigen, und dir Konigliche Krone, beggleichen Fewr, Bas-[126] ser Lufft und Erd, indem that sie aufspringen, und zog aus ihm sein Schwerdt.

17.

Das Schwerdt begunte sie zu stechen, durch jhr betrübtes Hert, HErr GOtt thu jhm nicht rechen, die Ding zu bittern Schmert, wie es wahrlich am Tage liegt, die Lieb überwind alle Ding, in dieser betrübten Zeit.

18.

Haft bu burch mich auffgeben, Land, Leute, Ehr und auch Guth, verlohren hie bein Leben, vnnb auch vergoffen bein Blut, du haft gemeint ich sey ermordt, so wil ich bey bir bleiben, ewiglich hier und bort.

19.

Damit wil ich beschliessen, die schone Tageweiß, Herr burch bein Blutvergiessen, gib uns das Paradeiß, dieß Lied schend ich einer Jungfrawen fein, umb sie wolt ich auch sterben, auff Erden mocht es senn.

### Im Thon:

Daffniff gieng bor wenig Tagen, 2c.

1.

Bends gehet an mein Trawren; Wenn der Sternen Kahsserin, von dem bleichen Perlen-Wangen, zeigt jhr blasses Silber-Kinn, wart ich hie biß zu Auroren, kalt, erstarret und erfroren: denn [127] ich hof auff Trost und Wonn, daß mich warme meine Sonn.

2.

Lasset gleich ber Fobus schiessen, seine Strahlen auff mich zu, kan ich ihr boch nicht geniessen, weil ich ohne Trost und Ruh', jmmer muß in Zittern sigen, benn mein Zagen hemmt das schwißen, doch hoff ich auff Trost und Wonn, daß mich warme meine Sonn.

3.

Wunder, daß ich dieses sage? Wenn ich offt der Liebe-Noht, wol mit tausend Sorgen klage, werd ich bald gank feuer roht; Bald bin ich wie der verbleichet, dem der Tod den Pfeil gereichet. Drum denck' ich auff Trost und Wonn daß mich warme meine Sonn.

4.

Wann mein Schatz am Fenster sitzet, vnd giebt nur ein Blickelein, bald mein gantzer Leib erhitzet, daß ich offt schrey in der Pein: Hemme deiner Blitzen-rennen, daß sie mich nicht gar verbrennen, ich wil nur durch Trost vnd Wonn, daß mich wärme meine Sonn.

5.

Kahmen auch gleich zehen Sonnen, taglich umb ben runden Kreiß, durch die guldne Bahn geronnen, machten sie doch nicht so heiß: Seh ich hier ein Blicklein gehen, muß ich ganz in Flammen [128] stehen: Eh das heist ja Trost und Wonn, daß man warme meine Sonn.

ĥ.

Kan ich nicht ein Blicklein wehren? so wird das blizend Heer jhrer Strahlen mich verzehren. Ep, was ist es denn nun mehr? Muß ich doch auch sonsten sterben, lieber wil ich so verderben: Denn mich duncket Trost und Wonn, daß mich tödtet meine Sonne.

### Auff vorige Meloben.

1.

Eine Schone treulich wendet, ihre Gunft mir treu zu sehn, denn sie neulich hat gesendet, mir ein guldnes Ringelein, drin ein Demant eingegraben, den zwey Handlein rings umbgaben: Du solt liebes Ringelein, treuer Liebe Zeuge seyn.

2.

Daß diß Ringlein war geleget, in ein guldnes Schächtelein, zeugt, daß mich die Schöne träget, auch in ihres Herhen-Schrein: Eben dieser lieblich glänzet, gar mit Lieb vnd Hulb betränzet: Du solt liebes Ringelein, Treuer Liebe Zeuge seyn.

3

Wie das Schächtlein war versiegelt, ohne mich nicht auffzuthun, bleibet auch jhr Herz verriegelt, ohne mich, ber ich es nun, gant allein [129] zu eigen habe, vnb davon mich stets erlabe: Du solt liebes Ringelein, treuer Liebe Zeuge seyn.

4.

Wie das Gold nicht wird verzehret, vnd das allerreinest ist: So auch ihre Gunst sich nehret, vnd steht ohne Trug vnd List: Sie ist lauter hell vnd reine, gleich der Sonnen Nahren Scheine: Du solt liebes Ringelein, treuer Liebe Zeuge seyn.

5.

Daß bas Ringlein war gegoffen, rund ohn End' vnnd ohn Anfang, beutet baß Sie vnverdroffen, liebe mich ihr Lebenlang, vnnd zu meiner Hulb sich wände? Wer recht liebt, ber liebt ohn Ende? Du solt liebes Ringelein, treuer Liebe Zeuge seyn.

R

Recht hat sie auch brein gesetzet, einen harten Demantsetein: So jhr Hertz auch nichts verletzet: Nicht, als solt es Steinern sehn: Sondern, daß es nichtes schwäche, und die treue Liebe breche: Du solt liebes Ringelein, trewer Liebe Zeuge sehn.

An bein Ringlein die zwo Hande, die den Demant ummgefast, weisen, wie Sie sehnlich wende, stehts nach ihrem Seelen-Gast, ihre Hande, Hert vnnd Sinnen, Seine Gunft nur zu ge=[130]winnen: Du solt liebes Ringelein, treuer Liebe Reuge seyn.

8.

Auff ben Demant war gestochen, ein sehr kunstlich Herzelein, welches mitten stund zerbrochen, da ein Pfeil tieff sloog hinein: Das bedeut die Liebes-Wunden, die sie hat umb mich gefunden: Du solt liebes Ringelein, treuer Liebe Zeuge seyn.

9.

Aus dem Hertslein kahm entsprossen, ein verpurpurt Roselein, dieses zeugt wenn Amors-Possen, und die bittersusse Bein, ihr bestimmtes Ende kriegen, Werde sie den Preiß ersiegen: Du solt liebes Ringelein, treuer Liebe Zeuge seyn.

10

Umb das Ringelein war geschrieben: Wer begehrt, Gunft, Lieb vnd Hulb, muß standhafft und treulich lieben, vnd erweisen viel Gedult, ja sein Rosen-blühend Leben, auffzuopffern willig geben: Du solt liebes Ringelein, stets mein bestes Kleinob seyn.

## Der tan tein Beib be=

fommen.

Im Thon: Ach Jungfraw ich vermeine, 2c. 1.

[131]

Th habe offt vor vielen Jahren, wol gehöret vnd erfahren, daß schlim muß ein Kerl seyn, der ein Beib
nicht könte kriegen, aber solte das nicht triegen, kan
ich mir nicht bilben ein.

2.

Denn ich bins wol inne worben, ber ich an so manchen Orten, haten angeschlagen hab, kan boch nie barzu gelangen, meinen hut baran zu hangen, ich bin über all Schabab.

Ich bin in ber Lehr gewesen, und gelernet schreiben, lesen, bin auf hohen Schulen auch, so gehobelt und gesichliffen, baß ich nun zum theil begrieffen, was zu thun und laffen tauch.

Frembbe Lander hab ich zimlich, durchgereiset, vnd mich rühmlich, da verhalten, daß ich weiß, mich auff Parma Boiß zu schiden, bin so Fix in meinen Studen, daß mir jeder giebet preiß.

Anders ist mein Haar geputzet, Parla Frant der Bart gestutzet, Kragen, Kleider, vnd was mehr, Steht mir ala Wodo zierlich, Gleich als wenn ich recht natürlich, ein Frantzos gebohren wehr.

Frawen-Zimmer recht zu grufsen, hofflich [132] ihre Hande kuffen, sprach zu halten wie man sol, zu bedienen, vorzuschneiben, was sie gerne sehn und lenden, weiß ich mehr als allzuwol.

Un Gesichte, Leib und Lenden, Fussen und an allen Enden, hinden, forn und überall, an der Mannesläng und bide, bin ich paßlich von Geschick, nicht zu rauch und nicht zu kahl.

Ich kan mich wol lustig machen, Tanten, Singen, Spielen Lachen, einen guten Rausch zur Noht, kan mein Magen wol vertragen, ich laß mich nicht gerne schlagen, lehb auch vngern Schimpff vnd Spot.

Hundert Kerles wird man sehen, die zwar wol jhr Ding verstehen, keinen ich auch nicht veracht, aber ich kan (wie zu spühren) als trotz jenem wol passiren, wenn ichs nehme recht in acht.

Leb ich langer benn auff Erben, kan ein Mann benn aus mir werben, ber bem Lanbe nugen kan, Bin ich was

Dumm in ber Jugend, ber Berstand Kunst sampt ber Tugend, kompt wol mit bem Alter an

### 11.

Daß auch alle Leute sprechen, daß mir nichtes thu gebrechen, als nur eine hubsche Fraw, das ift [133] wahr, boch ich beklage, daß ich leyder Jahr und Tage, darnach lauff und mich umbschaw.

#### 12.

Bust auch welche es seyn solte, wenn der Poß angehen wolte, aber sie verachtet mich, und die so mich gerne nehme, vor derselben ich mich scheme, also din veriret ich.

#### 13.

Wenn ich eine hab verlaffen, die nichts thate als mich haffen, vnd mich zu der andern mach, Ist dieselbe noch wol schlimmer, denn sie mich Verlachet immer, Bund sticht mir den Geden nach.

#### 14.

Such ich benn barnach die britte, sie umb GOtteswillen bitte, wart ihr auff als wie ein Knecht, läßt sie mich boch kaum geniessen, Ihre Hand einmahl zu kussen, vnd bas geht noch ab gar schlecht.

#### 15.

Uberall ich ihr nachgehe, in dem Schnee und Regen stehe, krieg offt Schläge von der Wacht, vor dem Fenster vor den Thuren, laß ich ihr offt eins hosieren, aber sie fragt nichts darnach.

### 16.

Daß sie meiner sol gebenden, pfleg ich Sie offt zu beschenden, mit Gold, Perlen, Ebel-Stein, Groffes Glud mir wiederfähret, wenn [134] sie mir ein Band verehret, nur von jhrem Haar allein.

#### 17.

Ich muß manches Spott-wort horen, vnd baran mich boch nichts kehren, ich muß bummer Teuffel senn, komm ich (wenn es ist) gegangen, sprich sie mich so zu empfangen, zetter seht ber Narr kompt rein.

Ich hab Abschied offt genommen, wen ich solte zu ihr tommen, ba sprach benn bie Magd zu mir, mein Herr lafts euch nicht verbrieffen, forne barff ich nicht auffschlieffen, flopffet vor ber hindern Thur.

19.

Solche und mehr andre Possen, haben schrecklich mich verdroffen, endlich ließ ich von ihr ab, suchte wo ich kunte Damen, wo sie mir zu handen kamen, und bey vielen mich angab.

20.

Muß noch heutigs Tages wandern, von der einen zu ber andern, Geld und Zeit geht mit dahin, wo ich meine Lieb hinwende, seh ich schmerplich daß am Ende, ich bennoch betrogen bin.

21.

Ihr eins theils sind so verschlagen, vnd zum Schein mich nur vertragen, lassen mit sich scherzen auch, nehmen alles auff in guten, wehr ich [135] ihnen auch anmuhten, einen Ruß nach liebes brauch.

22.

Pflegen sich fein zu bequemen, aber keine wil mich nehmen, heben mich zwar hoch empor, aber tieff mich fallen lassen, und mich bey ber Nasen fassen, ziehn mir endlich andre por.

**2**3.

Pfleg ich brüber benn zu klagen, können sie fein spöttisch sagen, Giffert euch nicht so geschwind, Denn wir auff kein andre Knaben, Als auff Euch ein Auge haben, Aber barauff find Sie blind.

24.

Nun ich kan GOTT lob mit Ehren, gar wol eine Damm ernehren, meine Sachen stehen wol, Ich behuffe nicht zu borgen, Darff auch noch zur Zeit nicht sorgen, baß mich jemand mahnen sol.

25.

Newlich in ber Riften brunden, hab ich einen Beutel funden, einen langen Riemen bran, und wo ich mich kan

befinnen, war mein Baten Gelb barinnen, bag mein Bater brein gethan.

26.

Das ist gnug zu einer Frawen, solte manche nur beschauen, solchen Borraht vnd mein Gut, vielleicht möchte Sie wol lachen, vnnd jhr so die [136] Rechnung machen, Sie kriegt so viel Ihr nöhtig thut.

27.

Degen, Buchsen, Pulverslaschen, Knebelspieß und Rattel=Taschen, steiffe Bode, kurt Gewehr, Hund und Winde, Pferd und Wagen, Ochsen, Kuh, was sol ich sagen, ich hab wol bes Zeuges mehr.

28.

Die ich nun gern haben wolte, hat auch (wie ich hoffen folte) wol ein ehrliches vor fich, fie wird gegen mein Bermögen, mir kein Poppenzeug vorlegen, beffen ich versichre mich.

29.

Wenn wir benn ins HErren Nahmen, brachten unser Gut zusammen, was solt vns wol feilen mehr, keinen Fleiß wir wurden spahren, wie dasselb von Jahr zu Jahren, möchte sehn vermehret sehr.

30

Aber aller Praß bleibt liegen, weil ich keine Fraw kan kriegen, Summa ich bin übel brann, wann bas alles manche wuste, Rasend toll sie wol sehn muste, die mich nehme nicht zum Wann.

# Die kan keinen Mann be= kommen. [137]

Th ich armes Mägblein klage, daß nun meine besten Tage, leider sind geflossen hin, vnnd ich ohne Mann noch bin.

Meine Mutter in der Jugend, weiß mich an zu aller Tugend, daß ich lernte Höffligkeit, wie in Franckreich thun die Leut.

Bas hilfft michs bak ich mich schmude, Auff All Modisch neig vnb bude. Speculiere Tag vnb Nacht, wie ich höfflich sprechen mag.

Bas hilffts bas ber thewre Schneiber, mir auch macht viel themre Rleiber, hier zerfett vnnb bort zerlapt, mich so wunderlich verkapt.

Dag ich auch bie themren Rragen, fiebenfach bespritt muß tragen, daß ich frause meine Saar, trag die Brufte offenbahr.

Wenn ich vor bem Spiegel ftebe, mich von Saupt zu Ruß befehe, so ift gleichwol mein Gesicht, so gar Ungestalt noch nicht.

Was in einem Ort kan feilen, kan bas andre bem mittheilen, ich seh an ben andern daß, ihnen auch wol mangelt was. [138]

So die Haare einen zieren, tonnen mein auch wol passieren, ist die Stirne rund und glat, mein ist auch nicht scheff noch plat.

Sat ein andre schone Augen, weiß ich auch bag meine taugen, ift ber andern Rase fein, mein ift nicht zu groß noch flein.

10.

hat ein andre icone Wangen, so tan ich bamit auch prangen, hat fie iconen Mund vnb Bahn, hierin tan ich auch bestehn.

11.

3ch tan meinen Mund fo halten, bicht in Schrauben und in Falten, meinen Balf gerad und fteiff, als wie eine Drgelpfeiff.

12.

Ist ein andre schmahl von Leibe, ich bins auch so lang ichs bleibe, hat ein andre garte Band, meine finds auch auff ein End.

Summa was an Leib vnd Leben, einer andern ift gegeben, hab ich so gesund vnd frisch, als im Wasser ist ein Fisch.

14.

Doch sind alle diese Dinge, GDTT erbarm es, zu geringe, weil ich noch an keinen Mann, kommen und ge- langen kan. [139]

15.

In die Kirche ich fleissig gehe, ond mich über all ombsehe, ob mich etwann ein Gesell, sigen sieht an meiner Stell

16.

Steht ber Liebste aber broben, So ist mein Andact erhoben, bisweiln seh ich nach bem Chor, ob er einmahl gudt hervor.

17.

Ich fahr auch offt spatieren, steh am Fenster vor der Thuren, auch mir ein Gewerbe mach, hilfst doch alles nicht der Sach.

18.

Bittet jemand mich zu Ehren, ich kom allzeit ohn beschweren, Gastgebot und Hochzeittag, ich nicht gern verseumen mag.

19.

Mancher sich wol vor mir neiget, Reverent, mir Ehr erzeiget, scharret tratet, als ein Hahn, weiter wil er nicht baran.

20.

Man pflegt meiner nicht zu schonen, tanten springen, Pantilionen, macht mir mube Fuß und Leib, aber uns gefreyt ich bleib.

21.

Man sagt mir von Liebes Sachen, aber nicht von Hochzeit machen, sprechen wenn es klappen sol, Jungfraw gestern war ich vol. [140]

22.

Ob sich mancher schon erbarmet, vnd zum Possen mich umb Armet, kuffet mich auch auff ben Mund, gehts boch nicht von Hertzen-grund.

Wenns in Shren kan geschehen, vnd die Leut es nur nicht sehen, sonst auch anders nicht sehn wil, halt ich als ein Lämgen still.

24.

Ob man nach vollbrachtem Schmause, mich mit Music bringt zu Hause, ober macht ein Standelein, daß es scheint ein Ernst zu sehn.

25.

Ift es endlich so beschaffen, daß ich muß alleine schlaffen, alte Weiber die ich brauch, können mir nicht helffen auch.

26.

Man macht Kundschafft mit mir immer, vnbesuchet bin ich nimmer, jeder wil mein Diener seyn, nur umb Zeitvertreib allein.

27.

Aber mich einmahl zu nehmen, wil kein Schlingel sich bequemen, geben viel bes Abends vor, morgen suchen sie bas Thor.

28.

Nun bin ich so arm nicht eben, ich hab gnug für mich zu leben, ist es schon nicht Land vnd Sand, hab ich boch gut Bett Gewand. [141]

29.

Vorhäng, Kammertuch vnd Kussen, was die Jungsern haben mussen, Schleher, Seiben, Flachs vnd Woll, hab ich ganze Laden vol.

30.

Haufraht, Kreuse, Ressel, Kannen, Schüffeln, Grapen, Beden, Pfannen, Deden, Bankphuhl und was mehr, man bebarff zur Noht unnb Ehr.

31.

Ohne das was ich sonst habe, welches Kleinod, Pfand ond Gabe, meine Mutter mir erspahrt, vnd ich auch mit Muh verwahrt.

32.

Sol so lang auch bleiben liegen, bif ich einen werbe

friegen, bem wil ichs zum Liebe Pfant, trewlich lieffern in bie Sand.

33.

Also barff ich mich nicht schemen, mocht ich heut nur einen nehmen, eh mein Leinen Zeug verliegt, Schimmel ober Wurmer friegt.

34.

Eh ich mochte gar veralten, eh mein Angesicht friegt Falten, eh mir alles schrumpelt ein vnb vergeht das Marck im Bein.

35.

Eh die Braut Kist wil zerspalten, weil das Schloß noch was kan halten, eh es mir gar frist der Rost, welches mir doch viel gekost. [142]

# Dieser hat alles buppelt be=

l.

Ine reiche Magb hat Mat, ber Haußtnecht nun genommen, mit ihr einen reichen Schat, für anderen bekommen, benn sie hat als wie ich hor, an Reichthumb, Gut vnnd Gaben, ja an allem buppelt mehr, als andre Mägbe haben.

9

Sie hat erst ben Reichen gleich, zwen Houken und zwen Rode, zwen Brust-Tücher rauch vnnb weich, zwen Belge brinn zwen Sade, zwen schuür Ketten, und daben, zwen Schürgen, zwen paar Honer vnd Schub Rosen.

Q

Zwey gefüllte Feber Bett, vnd zwey Glasirte Kammer Pott, bes Nachts brein zu pissen, an ben besten Ort ber Stadt, hat sie zwey Kahten liegen, zwey Stieg Schilling sie auch hat, davon sie Rent kan kriegen.

4.

Mehr hat sie zwen stude Lands, das sind nicht schlechte Sachen, zwen Stude hubsches Linnewands, brauk

Maten was zu machen, zwen Schaff, zwen Pferbe, ein paar huner feilen nicht, zwei Grapen auff bem Heerbe. [133]

Amen Ropff und zwen Rasen bran, vier Ohren zwei paar Augen, ein paar Mauler bie fie tan, jum freffen duppelt brauchen, zwen paar Armen vnnd vier Bruft zwen Bauch bazu zwen Ruden. Bas fonft mehr auch buppelt ift, fagt tan fich bas auch ichiden.

Lieben Herren horet nur zu, die Koft war kaum zum Ende. Da bekam Mat Kalb vnd Ruh, drumb wurd er reich behende, alles was fich ben ihr find, hat duppelt er bekommen, Ja bie Braut gesampt bem Kind, vor eine Magb genommen.

Tortebecher unnb Gobte Michael, bie, raubten beybe zu gleichen Theil, zu Wasser vnnd (nicht) zu Lande," big bag es GDTT vom himmel verbroß, beg muften ;" fie leuben groffe Schanbe.

Sie zogen vor ben Sendnischen Solban, bie Benben wolten ein Wirtschafft han, seine Tochter wolt er berahten, fie riffen vnnd fpliffen wie zwen wilde Thier, Samburger Bier trunden fie gerne.

Stortebecher ber sprach allzuhand, die Best=[134] See ift mir wol befandt, bas wil ich vns wol holen, die reichen Rauffleut von Samburg, bie follen bas Gelach bezahlen.

Sie lieffen Oftwers langst bas Lid, Hamburg, Hamburg thu beinen fleiß, an vne tanftu nicht gewinnen, mas wir auch wollen ben bir thun, bas wolln wir balb beginnen.

Und bas erhort ein schneller Boht, ber war von Mugem Rath, tam in Samburg gelauffen, er fragte nach bes elften Burgermeifters Saug, ben Raht fand er zu hauffe.

Ihr lieben Herren all burch Gott, nehmet diese Rede nicht auff für Spott, die ich euch wil sagen, die Feinde liegen euch nahe ben, sie liegen an wilder Haye.

Die Feinde liegen euch hart vor der Tühr, das habet ihr edlen Herren zweher Kühr, sie liegen dar am Sande, last ihr sie wieder vorhinn ziehn, des habt ihr Hamburger Schande.

8.

Der elste Burgermeister sprach allzuhand, gut Gsell bu bist vnbekandt, worben sollen wir dir glauben, das sollet jhr edlen Herren thun, ben meinem trewen Eyde. [135]

₹.

Ihr sollet mich sehn auff bas Borkastel, bis baß ihr ewre Feinde seht, wol zu berselben Stunde, und spuhret ihr einigen Wandel an mir, so sendet mich zu Grunde.

10.

Die Herren von Hamburg zogen auß, sie gingen zu Segel mit ber Fluth, wol nach bem newen Werde, vor Nebel kunten sie nicht sehn, so finster waren die Schwerden.

teres trecht 11.

Die Schwerden brachen burch, die Wolden wurden klar, sie segelben fort und kamen dar, grossen Preis wolten sie erwerben, Störtebecher und Göbke Michael, musten darumme sterben.

12.

~, :1-Schiff

Sie hatten einen <u>Hold</u> mit Wein genommen, damit waren sie auff die Weser gekommn, den Kauffmann dar zu lehde, sie wolten damit in Flandern sehn, sie musten dar noch von scheiden.

13.

Hort auff Geselln drindet nun nicht mehr, bort lauffen brey Schiffe in jener See, uns grawet für den Hamburgern Anechten, tommen uns die von Hamburg an Bort, mit ihnen so mussen wir fechten.

Sie brachten die Büxen an den Bort, zu allen schiessen giengen sie fort, da hort man die Büxen [136] klingen, da sah man so mannigen stolzen Held, sein Leben zu Ende bringen.

15.

Sie schlugen sich brey Tag vnnb auch brey Nacht, Hamburg bir ist ein boses gedacht, allzu berselben Stunde, bas uns ist lang zuvorn gesagt, bas kommen wir hie zu funde.

16

Die bunte Ruh aus Flandern tam, wie balb fie bas Gerücht vernahm, mit ihren ftarden Hornern, fie gieng sich brausen burch bie See, ben Hold wolte sie verstören.

17.

Der Schipffer sprach zu bem Sturman, breib auff bas Ruber zur Sturbort an, so bleibt ber Hold ben bem Winde, wir wollen ihn lauffen sein Borkaftel entzwey, bas sol er wol empfinden.

18.

Sie lieffen ihm senn Borkastel entzwey, trawen sprach sich Gobte Michael, bie Zeit ist nun gekommen, daß wir mussen sechten vmb vnser benber Leib, es mag vns schaben ober frommen.

19.

Stürtzebecher sprach sich allzuhand, ihr Herren von Hamburg thut vns kein Gewalt, wir wollen euch das Gut auffgeben, wolt ihr vns ftehn für Leib vnd gesund, vnnd fristen vnser junges Leben. [137]

20.

Ja traun sprach sich Herr Simon von Utrecht, gebet euch gefangen auff ein Recht, last euch das nicht verdriessen! hab ihr den Kauffmann kein Leyd gethan, so werdet jhrs wol geniessen.

21.

Da sie gegen bie Richtstabt kamen, nicht viel gutes fie da vernamen, sie saben die Kopfse steden, jhr Herren bas sind unfre Mitkompans, so sprach sich Sturgebecher.

Sie wurden zu Hamburg in die Hafft gebracht, sie saßen nicht länger als eine Nacht, wol zu derselben Stunde, Ihr Todt war also sehr beklagt, von Frawen und Jungstrawen.

23.

Ihr Herren von Hamburg wir bitten vmb eine Bitt, bie wolt ihr vns versagen nicht, vnd mag euch auch nicht schaben, daß wir mögen den Trawer Berg angehn, in vnserm besten Gewade.

24.

Die Herren von Hamburg thaten ihn die Ehr, sie liessen ihn Pfeissen und Trummeln vorgehn, sie hattens wol lieber entbehret, ja weren sie wieder in der Heydenschafft gewest, sie hatten nicht wiedersehret.

25.

Der Scharssrichter hieß sich Rosenselbt, er [138] hawbe so manchen stolzen Helb, mit einem frischem Muhte, er stund mit seinen geschnürten Schuen, zu den Endeln in dem Blute.

26.

Hamburg, Hamburg, bas geb ich bir ben Preiß, bie Seerauber waren nie so weiß, umb beinet willn musten sie sterben, bas machstu von Golbt eine Krohne tragn, ben Preiß hastu erworben.

I.

Th sol ich nicht klagen über dich, daß du so trostloß lassest mich, du weist daß ich dir mit Herz und Sinn, diß in den Todt ergeben din :: Ich ruff dich an mein Auffenthalt, das Berg unnd Thal in diesem Bald, erbarmen thut das Klagen mein, du aber wilst nicht Barm-herhig seyn.

Dein Hertz ist harter als Eisen, vnd Stein, viel kalter als Eyß vnnd Schnee thut senn, wol tausentmahl hab ich fur bich, so herzlich geweint daß über mich ;; Die heissen Trahnen ber Augen mein, für dich auff die Erd

gefloffen fenn, aber es war alles umbsonft, woltest mir erzeigen teine Gunft.

Trachst mir auch offtmahls sleissig nach, wie [139] auch Narcissus zu thun pslag, ber von Nympse geliebet sehr, wie du auch geliebet wirft von mir :: Doch empsieng er die Straff endlich, daß er in Bluhm verwandelt sich, ich aber mit Klagen bitte bericht, daß GOTT an dir solchs rechen nicht.

Ich als ein schwache Beibes-persohn, der Liebe nicht wiederstehen kan, hiergegen solt du sehn mein Amant, so bist du ein harter Diamant :: O wie glückselig wehre ich, daß ich mein Tag nicht hatt gesehn dich, ich habe mich ergeben dir, du aber mit Untrew lohnest mir.

Biltu den Himlischen Kräfften dich, wiedersehen so gar trohiglich, ach bedend doch selbst den Schaden dein, daß Untrew einmahl bringt Bein, Gedende doch der grossen Lieb, die ich schwache Jungfraw gegen dir üb, sey nicht die Ursach daß die jenige, so dich liebt, sturb und verginge.

Wer weiß das Blad kan wenden sich, daß dein Unstrew wird rewen dich, wenn ich nicht mehr im Leben wer, würdst auch besinden Leibes-Beschwer. Ob es schon wer dein rechter Lohn, ich dir doch solchs nicht gönnen kan, darumb nimb hin mein getrewes Herz, vmbgeben mit viel Pein vnnd Schmerz. [140]

Wilt dich erbarmen nimmer mehr, so beweiß mir die lette Ehr, set auff mein Brust ein scharsses Schwerdt, das mein hitziges Blut vergossen werd :: Bon dem der meinen betrübten Geist, im Leben hat kein Huss beweist, nun aber wird meinem Elend, durch den Tod gemacht ein End.

I. Insmahls gieng ich allein, mit Luft spatiren, durch einen grünen Wald, zum frischen Brunnen, da hort ich viel lieblicher Wort, darzu viel Frewd und Wonne.

Kurhlich ich melben wil, von biesen Dingen, ich hoff es solt mir gelingen, mein hert thut springen, bes mag ich wol mit Luft, ein newes Lieblein singen.

Von art ein Frawlein schon kam mir jetzund zu Handen, mit einem Jüngeling, kam sie gegangen, die war gar schon vnnd wolgestallt, dazu mit Lieb umbfangen.

Bon art ein Jungling schon, in Zucht und Ehren, wol zu bem Frawlein sprach: Du must mein werben, bas Mägblein sich nicht lang bedacht, sie sprach von Herhen gerne. [141]

Bon art ein Jüngling schon, in Zucht vnd Ehren, wol zu dem Fräwlein sprach: meines Herhens Krone, denn mich niemand erfrewen kan, denn du schönes Lieb alleine.

Nun bin ich einmahl frey, von Liebes Banden, vnd thu jetund allein, nach Kuryweil ringen, bes mag ich wol mit Frewd vnd Lust, ein newes Lieblein singen.

Mölich ist man im Früeling im Garten, thut Rosen und Blumlein erwarten, wenn sich alles in Frewben thut arten, im Walbe die Bögelein singen, jhr liebsliche Stimmen erklingen, alle Herhen in Frewben sich schwingen.

Frohlich ist man im Sommer im Felbe, ba erhebt sich Krieg im Walbe, mannich Thier vnnb tapffer Helbe, alsbenn die Früchte ber Erben, von Aecker, Wiesen vnnb Garten, gesamlet und eingebracht werden.

2

Frohlich ift man im Herbst von Reben, der Wein thut Rechenschafft geben, zu frischen dem Menschen sein Leben, im Walbe die Hörnlein schallen, der Jäger mit seinen Gesellen, lustige Jagten anstellen. [142]

4.

Wenn der Winter herein thut dringen, viel Ungewitter thut mit sich bringen, trawrig ist man in allen Dingen, alle Baume im Walbe ersterben, alle Rosen im garten verderben, alle Blatter von den Baumen thun fallen.

5

Die verenderung alle der Zeiten, thut mit der Geftallt bedeuten, den Wechsels des Lendens und Frewden, vergänglich ist alles auff Erden, kein Mensch so selig mag werden, daß er leb ohn allen beschwerden.

6

Wer in groffen Sorgen thut schweben, auff die Zeit er achtung muß geben, sich brein schien alle sein Leben, die Zeit thut alles mit bringen, brumb hoffe ich es solmir gelingen, in allem wo ich thu nachringen.

Ls ich vor kurper Beile, ein schönes Jungfräwlein anblide, balb Benus Ketten vnd Seple, vnd Pfeile, in eple, hat mich mein junges Herz verstrickt.

2.

Sie aber hat bald wiederumb, jhr Gemuht gegen mir verknüpfft, Cupido wunder Sachen, kan machen, muß lachen, bas Hertz für Frewden hüpfft. [143]

3.

Schöne Damen wil ich ehren, weil ich im Leben bin, sie aber bleibt alleine, die meine, sonst keine, die ich mit trewen mein.

4.

Beil es benn muß geschieben senn, hebt sich mein Trawren an, schend mir bein getrewes Hergchen, mein Schätzchen, ein Schmatzchen, bamit zieh ich bavon.

Wieberkommen bringt vns Frewben, barzu viel Luft vnnd Schert, baran thu ich gebenden, mich lenden, vnnd versenden, in bein getrewes Hert.

6.

Behüt dich GOTT im Throne, Abe mein Mündlein roht, Abe mein Fremd vnnd Wonne, meine Schone, meine Krone, dich liebe ich biß in den Todt.

7.

Hiemit wil ich beschlieffen, dieß Liedlein new erdacht, GOTT gebe ben Berliebten, Betrübten, einm die seine, in eyle, bamit er sein Hertz erfrewe.

1.

Alf mein Gesang vnnd mach dich ring, über Berg vnnd Thal dich schwing, süg dich für ihr Fensterlein, grüß sie freundlich in [144] geheime, sagt ihr daß ich sen bereit, jhr zu dienen allezeit.

9

Sing von beines Herten grund, ach schönes Lieb wehrt ihr gesund, das brecht Frewd dem Herzen mein, solt ich nur heut ben euch sehn, wenns geschieht in Zucht vnd Ehr, was könt mich erfrewen mehr.

3.

Gegen euch bin ich entzünd, das macht Benus vnd ihr Kind, die mich in folch Lieb mit macht, ohn erbarmen han gebracht, werdet ihr nicht hülffe thun, für Leyd ich in Todt muß gahn.

4.

Behut dich GOTT mein tausend Fremd, auff mein Gesang vnnd von ihr scheid, sprech ich wil in kurper Zeit, von der Liebsten seyn nicht weit, wünsch mich jhr hiemit allein, in jhr junges Hert hinein.

1. Insmahls ba ich luft bekam, anzusprechen eine Dam, vnd sie freundlich fraate ab ich ich ich marlich nicht besonders viel, fie gar spotlich sagte.

3ch fagte warumb bin ich nicht, ein gut Rerl gebt bericht, barauff fragte fie mir wieder, mas benn [145] ein gut Rerl wer, ich fprach fetet euch unbeschwer, etwas ben mir nieber.

Dann wil ich nach ewren Sinn, was fur ein aut Rerl ich bin, euch die Wahrheit fagen. Bielleicht wenn ihr es nehmet ein, wirds euch nicht zu wiedern senn, fondern euch wolbehagen.

Furs erft bin ich Echt, vnnb von einem guten Beichlecht! habe auch aller Orten, mich geubt von Jugend auff, nach der Welt Gebrauch und Lauff, daß ich groß bin worden.

3d habe nicht gar viel ftubiert, bin auch schon von Leib geziert, auch nicht reich von Gelbe, jedoch bin ich auch nicht bum, blind, lahm, sprachloß ober krum, sondern frisch zu Felde.

3ch hab keinen ftolgen Muht, mein Bert ift auffrichtig gut, ich mag auch nicht liegen, Biel Wort ich nicht machen tan, Gin Bort, ein Bort ein Mann, ein Mann, bas pfleget nicht zu triegen.

Ru ber Rauffmanschafft wie auch, zu bem Handwerd ich nicht taug, benn ich mich ernehre, mit bem Degen ond Biftol, vnd von meinen Feinden hoel, mas ich ftets verzehre. [146]

Doch sit ich nicht gerne still, wo ber Krieg sonst taugen wil, Ehre zu erwerben, ond was mir fonft notig thut, mage bran Leib vnb Blut, mag nicht gern verberben.

Ich hor gern ber Armen Bitt, hab ich etwas theil ichs mit, ich spendier die Heller, auff ein gut Pferb vnd Gewehr, giebt mir GOTT noch etwas mehr, so schied ichs nach dem Keller.

10.

Ich esse gern was Gutes auch, immer hab ich ben Gebrauch, ein gut Kleid zu tragen, ich bin from so lang ich kan, wo nicht so pfleg ich mich alßbann, auch frisch herum zu schlagen.

11.

Ich hor gern ber Musica Klang, mich erfrewet ein gut Gesang, ich lieb gute Gesellen, ich verberb tein gut Gelach, mit ber Bursch mich lustig mach, pflege mich frisch anzustellen.

12.

Ich lasse einen jeben seine Ehr, ich liebe hubsche Mägblein sehr, pflege mich zu besteissen, weil ich nicht reich bin noch fein, daß ich doch mög freundlich sehn, jhn ein Dienst zu beweisen.

13.

Ich bewerbe mich umb ihre Gunft, sehe ich bağ es ift umbsonst, ich barum nicht zurne, ist die Jung-[147] fraw stolk von Sinn, laß ich sie, vnd mache mich hin, wol zu den Bawern Dirne.

14.

Nun ich etwas hab außgeraft, daß ich auff mein beste fast, mit der Zeit bin kommen, tracht ich auch einmahl nach Ruh, gedencke ben mir jmmer zu, nur ein weib gesnommen.

15.

Weil ich, wie ich bavor halt, nicht zu jung bin noch zu alt, wil ich mich umbschawen, daß ich langer allein nicht schlaff, sondern mir hernechst verschaff, ein hubsche Jungfrawe.

16.

So ein gut Kerl bin ich nun, ich bitt wollet mir zu wissen thun, wo ich euch gefalle, sonst mogt ihr versichert sehn, daß ich lieb euch allein, für die andern alle.

Wollet jhr nun so ist es klar, vnd wir werden balb ein paar, darauff sprach sie gar sachte, jhr moget, wie es ist im schein, wol ein guter Kerl seyn, vnd drauff schmutzerlachte.

18.

Als die Antwort ich bekam, ich sie in mein Arme nahm, kusset sie eins und fragte, was der Abscheid endlich wehr, kommet morgen wieder her, sie gar freundlich sagte.

19.

Ich schwere so war als ich bin, ein gut Kerl, ich [148] geb euch hin, meine beyde Hande, das wie ein gut Kerl ich, euch wil gant beständiglich, lieben biß ans Ende.

I. Iweil die Zeit verhanden schon, ziehe ich bavon, vnd laffe dich feins Liebchen allein, bu bringest mir viel Schmerhen, in meinem Herhen, boch muß es seyn.

2.

So wolt ich, daß ich mir wünschen köndt, wie gern ich wolt, ben ihr zu sein, ein lange Zeit, aber es kan nicht geschehen, ich muß weg ziehen, wiederumb zum Streit.

3.

Nechst GDTT auff bich, meines Hergen Geschren, habe ich all mein Trawren und Hoffnung gestellt, ich muß bich meiben, und von dir scheiben, ins weite Felb.

4.

Laß dir die Zeit nicht werden zu lang, ach liebes Zwang, trawrige Gedanden sich von dir wenden, kein Unstrew ich übe, sondern in der Liebe beständig bleib.

5.

Dieweil ich habe, meines Herten gut, ein tropfen Blut, mein Seufften laffe nicht verlohren sehn, so soll mir auff Erben, kein lieber nicht werben, benn jhr allein. [149]

6.

Trachten wil ich, nun mit Lift, ben Tag vnb Nacht,

daß ich mag wiederkommen zu jhr, bleib mir beståndig, werde nicht abwendig, du schönste Zier.

7.

Die falsche Zungen, laß dich verführen nicht, die Kläffer sich bemuhen sehr, sie dich bethören, so sie dich lieben, in Zucht vnd Ehren.

8.

Reichthumb, Schönheit, groß Gelb und Gut, man preisen thut, ben jedermann auff dieser Welt, welches aber vergehet, ihr Tugend bestehet, den Plat behelt.

9.

Auff GOtt set ich mein Zuversicht, ob mich es gleich gebricht, Reichthumb, Schönheit, groß Gelb und Gut, GOtt befehl ich meine Sachen, er wirds wol machen, wies ihm gefällt.

10.

Mit Seufften schwer, ich meine Zeit, ohne einiges Leid, trawrige Gebanden, muß bringen zu, ach Glud komm boch balb, vnd mich erhalt, bring mich zur Ruhe.

11.

Meines Herzelt, war in einem Felde, in einem Gezelt, ben guten Gesellen vnnd kuhlem Wein, es hat sich moderiret, vnd amoriret, gegen jhr allein. [150]

19

Ich hatts geschworen, ben meinem Lepb ein schweres Eyb, daß Benus so in solcher Eyle, mich solte erschiessen, mit Martis erkiesen, mit jhren Pfeil.

13.

Dieweil ich nun geschossen bin, stell ich es bahin, vnd wunsche mir nichts liebers, alf benn die Stund, daß ich sie muge kussen, ohn alles verdriessen auff ihren rohten Mund.

Oher kompt mir doch die Zeit, daß ich muß leben ohne Frewd, Ist mir auffgeben zu einer Buß, daß ichs gebultig leyben muß.

2

Mein Augen haben verlohrn den Schein, mein Hert das hat genommen ein, vor Trawern vnnd Kummer auff dieser Welt, kan ich nicht haben, was mir gefällt.

3

Ach schöns Jungfrawlein von Stren geborn, Trew vnd Shr sen euch von Herzn geschworn, denn von ewr Zucht vnnd Tugend schon, ach holdseliges Bilb und Lebens Kron.

4.

Wann jhr aber basselbig wolt, daß ich euch [151] nicht mehr lieben solt, send nit so holdselig und schön, so wil ich von der Lieb abstehn.

5.

Die Schönheit die ich lieb an euch, die ich mit meiner Trew bezeug, hat solche Tugend vnnd solche Krafft, daß ihr meim Leib new Leben schafft.

6.

Biewol es gar kein Leben wird seyn, wann ich muß meyden ewren Schein, so wenig als an einem Tag, die Sonn ohn ein Glant scheinen mag.

7

Ach hertiges Hert was zeigt ihr mich, was führt ihr für ein Klag wieder mich, GOtt weiß daß ich vnschuldig bin, ach Tobt komm balb vnnd nimb mich hin.

R

Ach wenn wirds nehmen boch ein Endt, daß mir ber Tobt mein Leben end, hab mich bemfelbigen schon ergeben, Dieweil ich bin in biesem Leben.

9.

Wenn alle Wasser were Wein, vnd alle Berg von Ebelgestein, vnd ich solt brübr ein Herre seyn, wolt ich nicht lassen die Liebste mein.

10.

Wann alle Herzen Silber wern, vnb mit Gold eins gefasset wern, vnb auch versetzt mit Ebelgestein, solt mir boch kein so lieb nicht feyn. [152]

Wer ift ber vns biß Lieblein fang, ein freyr Jung Gesell ift er genannbt, Er hats ber Liebsten zu Ehren gemacht, Wünscht ihr hiemit ein gute Nacht.

12

Ein gute Nacht ein froliche Zeit, die mich und jhr von Herhen erfrewt, Gott wol uns geben nach mein'm Begehr, vnnd auch endlich das Ewig gewehrn.

# Lob ber Eblen Runft Buch = Druderen.

1

Oft auff vnb höret zu, was ich euch fingen thu, von der Kunst Druckerepe, die heist gar billich Freye, denn ihr kein Kunst auff Erden, kan vnd mag vergliechen werden.

2

Es ist tein Kunft auff Erb, die so nuglich vnnd wehrt, vnd Gott thut baß gefallen, vnter den Kunsten allen. darumb hat sie das Lobe, vnd schwebet billich oben.

3

D Teutschen sagt GOTT band, all ewer Lebenlang, für die Kunft Drudereye, die GOtt vns that verleyhen, vnd that fie bescheren, halt fie wehrt vnd in Ehren. [153]

4

Run hort von Druckerey, wie nutlich fie doch sey, GOtt und ber Christenheite, davon ich euch bescheibe, doch kan ich nicht alles fingen, was groffen Rut sie bringen.

5.

Hatt Druderen nicht gethan, wo wolt ich gelernet han, schreiben, rechnen und lesen, wer Druderen nicht gewesen, wer wolts jedem fürschreiben, must mancher ein Bawer bleiben.

ß.

Ach wers ohn Druderen, wo wolt ein jeber Ley, Bibel vnd Postil kriegen? Ists nicht war, heiß mich liegen, er must ihr wol entbern, wenn Druderen nicht weren.

Reichlich ist jest am Tag, GOttes Wort, wer lernen mag, in allen Sprachen klare, bas ist gewißlich ware, jhr Gelehrten und jhr Leyen, bandt Gott für Drudereyen.

8

Drumb sich bort niemand tan, vor Gott außreden thun, daß ers nicht kont bekommen, wolts umbsonft haben angenommen, darfft nicht weit darnach lauffen, findst Bucher gnug zu kauffen.

9.

Umb ein gering Gelb barzu, must selbst bekennen bu, es nehm bich wunder eben, daß mans also könn [154] geben barumb hastu kein Außred mehre, als daß zu thewr were.

10.

Sag GOtt Lob, Ehr vnnd Dand, dafür bein Lebeslang, daß er Teutschland Druckereye, that geben und versleyhen, jezund kan manches Kinde, richtiger und geschwinde.

11.

Reben vnnd Antwort sagn, benn vor viel Jahr und Tagen, die Geiftlichen und Alten, wo mans dafür thut halten, wilt stehen der Warheit ben, must sagen es war sen.

12.

O GOtt wo wolt so weit, seyn worden außgebreit, bie Evangelische Lehre, wenn Druderen nicht wehre, ober so hell vand klare, seyn worden offenbahre.

13.

Tausend Bucher man find, die jest gebrucket sind, die all weren vorblieben, wen mans solt han geschrieben, man find Gottes Wort erklähret, besser benn wirs begehret.

14.

Und bas ich jest nicht melb, was sie nut sey ber Welt, Mebicis und Juristen, Scribenben, Componisten, in Summa allen Kunsten, thut sie viel Lieb und Diensten.

15

D wie viel Liberen, macht vnnd ziert Drude=[155] ren,

mit nutlichen Tractaten, ber man hatt muffen gerathen, in allen Facultaten, wenn wir die Kunft nicht hatten.

16

Nun ist groß Wunder zwar, daß so viel tausende Jahr, diese Kunst ist verblieben, als nur worden geschrieben, und den viel frommen Alten, GOtt diese Kunst verhalten.

17

Begeb sich aber nun, das hart wird fehlen thun, daß mancher mochte sprechen, onter ben Gottloß Frechen, es beucht ihn besser sehn, daß gar kein Druckereben.

18.

Aufftommen weren nie, benn es kommen burch sie, viel Secten, Schwermerenen, an Tag burch Druckerenen, wenn kein Druckeren were, verblieb manch falsche Lehre.

19.

Merd auff vnd hor mich auch, ich lob keinen Mißbrauch, die Schuld ist der Gelehrten, mein aber die Berkerten, hatten sie es nicht geschrieben, wers ungedruckt auch blieben.

20.

Behalt bu bein Bibel rein, ben Catechismum klein, sampt ber Haußpostill lise, so bleibst ber Sach gewisse, wer alle Bucher außstüret, ber wird leichtlich verführet. [156]

21.

En was tan sie bafur, die Schuld ist dieser nur, die es nicht recht brauchen eben, barzu sie Gott gegeben, er wird sie wol drumb sinden, ihm wird keiner entrinnen.

22.

Nach GOtt allein gebührt, der alles siehet, weiß und spührt, niemand kan ihn betriegen, es hilfst vor ihm kein liegen, weh den die GOttes Gaben, Hie schändlich mißbraucht haben.

·23.

Gott ewig dir Lob sep, für die Kunst Druderen, bie du uns thatst bescheren, uns Teutschen mit verehren, gib uns bein Gnad unnd Segen, recht zu brauchen allwegen.

Segen, Henl, Fried vnnd Gunft, gib allen biefer Kunft, baß bein rein Wort auff Erden, burch fie mog außgebreit werden, durch bie Kunft Druckereye, als beine Canteley.

## Im Thon: Ach Jungfraw ich vermeine, 2c.

1

In Jungfraw streng von Sitten, war gar nicht zu erbitten, aus stolzem Ubermuth, bas sie sich hatte ergeben, in ehelichem Leben, sie sprach, es thut kein Noht. [157]

2.

Ein Mann auff sein Manniren, sol mich nicht Reformiren, mir gebiete her vnnb hin, ich bleib ein Jungfraw stete, vnb geh allein zu Bette, welch Zeit mirs tompt in Sinn.

3.

Sol ich ben Chstand wehlen, vnd Nacht vnnd Tag mich qualen, mit vieler Arbeit schwer, (bem Mann stets seinen Willen) wann er nur wolt erfüllen, en lieber seht boch her.

1

Solchs ift mir gar nicht eben, mir gefällt bas Rlofterleben, wil werben ein Ronnelein, mit Beten fasten und fingen, all mein Lebtag zu bringen, unnd bienen Gott allein.

5.

Das that Fraw Benus lachen, sprach, harr aus diesen Sachen, sol balb werben ein Tand, daß fie das Aloster lasse, vnd alle Nonnen hasse, vnd lieben den Shlichen Standt.

6.

Sie rieff ihren Sohn geschwind, daß er sich ließ finden, mit seines Bogens Macht, der kam gar bald in eyle, mit seinem scharssen Pfeile, spant daß die Sehne kracht.

7.

Und wie sie war ohn Sorgen, hatt sich Umor vers borgen, in einem Windelein klein, sie sprach an=[158] stat bes Bogens, sol bir bes Mannes Augen, sein Gelb bie Bfeile fenn.

8.

Bur stund tam auch gegangen, ein Mann mit Lieb vmbfangen, wust selbst nicht wo hinauß, den that Benus furiren, gar ungemerckt losiren, wol in der Jungfrawen Hauß.

9.

Der Anschlag ward gerathen, er gieng gar balb von staten, benn bald ber erste Blick, die Jungfraw that verwunden, daß sie ward angebunden, gar hart mit Benus Strick.

10.

Da war in einer Stunde, all Moster Lust verschwunden, dem zarten Könnelein, ach mocht der Mann mit Sitten, sprach sie freundlich mich bitten, es solte alles Ja seyn.

11.

Denn ich in meinem Hergen, solch vngewohnten Schmerten, nicht langer bulben tan, Abe bu Rlofter Leben, jest thu ich mich ergeben, an einen Shlichen Mann:

12.

Der Mann that freundlich werben, sie gedacht ich mocht ja sterben, wenn ich solt sagen nein, nun wil ich mich bedenden, mein hert nicht langer tranden, sprach Jaes sol so seyn. [159]

13.

Hierbey kan man nun spuren, wenn sich die Jungfrawen wehren, daß es nur seh ein Schertz, ob sie schon hoch erheben, das Aloster und Nonnen leben, ist ihnen boch nicht umbs Hertz.

1.



Benus groffe Flamm, kommen mir jhund zu handen, vnd machet mir Pein, in dem jungen Hergen mein, wenn baffelbe nicht kan senn.

2.

Nichts wehrter tan sehn, benn getrewes Liebelein, nun muß ich laboriren, welches mir nicht tann gebuhren, solt mir bas tein Schmerken sehn. 3

Kurglich so muß ich klagen, Schöns Lieb mag ich wohl sagen, nichtes benn ewrer rother Mund, kan mich machen gesund, im Finsternuß muß ich verzagen.

4.

Fraw Nachtigals Stimme, last sich vor mir finden, mein klägliches Herhe, voller Pein und schmerhen, muß ich allzeit ben mir finden.

5

Ach mocht ich boch hier, mein allerschönste Zier, mich boch einmahl erfrewen, mit ewer Hand vertrawen, daß ihr euch wolt erzeigen ben mir. [160]

6.

Ritterlich so wolte ich streiten, mocht ich das, von euch bitten, so wolt ich mein junges Leben, stracks zum Streit ergeben, mein Allerschönste vorheben.

7.

Bitterlich so wolt ich bitten, Mein Allerschöneste von Sitten, laft mich nur allein, in ewer Hert geschloffen sehn, barvon ich singe big Liebelein.

R

Schwinge dich schwinge alleine, hulbreiches Anabeleine, bas mein junges Hertze, voller Pein vnd Schmerte, muß allzeit eingebendt sehn.

1.

(1)

Phillis schönster Buhle mein, juch hossach hew, mein Hert ift gant eigen bein, lieb bich ohn massen, ich kans nicht lassen, juch hosscha hew.

9

Gegen dir mich hart verwundet hat, juch Hosscha hew, Benus die Gottinn früh vnd spath, liegst mir im Herhen, vnd bringst mir Schmerzen, juch Hosscha hew.

9

Weil ich benn so verwundet bin, juch Hosscha hew, So nimb all meine Schmerzen hin, [161] durch Liebe, mich nicht mehr betrube, juch Hosscha hew.

4

Mein Schat ich alles dir wil geben, juch Hossicha hew, verleyhet mir nur GOtt das Leben, was mir ist beschert, seh dir alles gewehrt, juch Hossach hew.

5.

Trawen wir wollen machen ber Wort nicht viel, juch Hossicha hem, mein Leben ich ben dir lassen wil, in Leyd und Frewde, big vos der Todt scheide, juch Hossicha hem.

6.

Nun hastu vernommen gar mein Gemuthe, juch Hossichew, ich bitte vor enthalt mirs doch zu gute, auch thu mich erfrewen, es sol dir nicht gerewen, juch Hossicha hew.

7.

Herhallerliebster Coribon, juch Hossicha hew, von euch hab ich vernommen schon, ewer getrewes Hert, fallt brauk kein Schert, juch Hossicha hew.

8.

Dieweil ich benn ewer Leyd vernommen, juch Hossicha hew, wil mich gant gerne zu euch bequemen, wil ewren Willen, gant gerne erfüllen, juch Hossicha hew. [162]

9.

In meinem Gemuthe das Herze mein, juch Hossichem, laß mir ein Mensche lieber seyn, dann ewer getrewes Herz, fühl dran kein Schmert, juch Hossicha hew.

10.

Bunsche euch hiemit eine gute Nacht, Juch Hossichen, bu haft mich wieder gesund gemacht, dand solltu haben, auch Geschend und Gaben, juch Hossicha hew.

11.

Und wenn ich benn dich triege zu mir, juch Hosschen, so wil ich trewlich vergelten dir, du folfts erfahren, wenn wir vns bende Paaren, juch Hosscha hew.

Schützelein, aus was Ursachen, thut jhr nicht lachen, vnnd frolich sehn, mit trawren bringt jhr zu die Wochen, als wenn euch hatt ein Spinn gestochen.

2.

Die Ursach bessen, sag ich vermessen, send ihr allein, ewer wegscheiben, bringt mir groß Leyben, und schwere Bein, daß ich der Frenheit Valedicire, Corassy, Corassy weicht nicht von mir.

3.

Hor Ehr vnd Tugend, in meiner Jugend, wil su-[163]chen ich, in frembben Landen, in Krieges Stande, lahn finden mich, daß ihr mit Warheit mocht sagen von mir, ich seh ein rechter Cavallier.

4

Ist das solche Frewde, ben Krieges-Leute, Ach horet boch, ist benn kein ander Weg, ist benn kein ander Steg, zu der Tugend hoch, Dann nur Kriegs-Wesen, mit Gesahr, ach habt ewer Currasi gar.

5.

Gern man es horet, gern man es fehret, wenn es traff truff gehet, wenn Buchsen klingen, wenn Rugeln singen, wann ber Feind steht, wann bebbe Heer mit Studen flandiern, vnnb in bem Felbe wader Scharfiern.

ß.

Nun horet boch Wunder, red ich jetzunder, nicht grawsamlich, ist das eine Frewde, wann sich die Leute Zermetschen sich, wenn Fuß-Bolck, Reuter vnnd Curasier, im Feld nach liegen mit Begier.

7.

Wann bann Fortuna, ben Sieg gibt ohne, ber bekompt groß Lob, gibt aus zu Beuten, auff allen Seiten, groß Gelt vnnb Gut, bes Feinbes Pagafi mein plundern thut, da bekömpt man Geldt vnnb auch groß Gut. [164]

Th was sennt das für Schmerzen, So leidet mein junges Herze, in deme es scheiden thut, die Augen sehn voll Thrånen, der Mund kan nicht mehr reden, das Herze schwemmet im Blut.

2.

Seht nun was ich verlohren, in beme ich habe erkohren, das mich machet sterben bald, denn daß jhr hie sehet schweben, Das ist ein Lieb ohne Leben, und nur eine blosse Gestallt.

3.

Durch Liebe bin ich gezwungen, daß ich keine eintige Stunde ohne sie mehr leben kan, das Herze ist mir benommen, ich kan keine Frewde bekommen, ach scheiben bu
machst mir bang.

4.

Und ob jhr musset scheiben, mit meinem grossen Leybe, so kompt boch wieder bald, so halt mich boch behm Leben, weil ich mich hab ergeben, so gar in ewer Gewalt.

5.

Rlagen wils nicht außmachen, entschlaget euch boch ber Sachen, ach nein bas tan nicht gesenn, Schweigen wil seyn vonnothen, ob schon die Liebe thut tobten, behalts bey euch allein.

Arumb thustu mich francen, Amor du schwere Last, Was thustu doch gedencken, [165] daß du mich also hast, gebracht in schwere Bein, beweint das herze mein, was wird man dir doch schenden, wol zu dem Siege bein.

Wenig wirstu gewinnen, daß meine junge Jahr, in Trawren muß zubringen, mit sehr schmerklicher Klag, in solcher Tyranney, in Schmerken mancherley, mein Kind seh doch zu frieden, daß ich dein Diener sey.

Hattestu mich gelassen, Martis dem Kriegschen Gott, zu dienen ohn unterlasse, were ich nicht in den Spott, gerathen wie ich bin, ach mein betrübter Sinn, was hat mich boch bethoret, mein Frewde ist gant bahin.

1.

Ach, ach es ist gewesen, ach, ach ich weiß es wol, ein freundlich außerlesen, welche mir gefällt so wol, so schön vnnd so lieblich, im Hergen so freundlich, Galliarda über bie massen, ber Sitten anmuthig.

5.

Gleich wie die Fisch im Meere, verlieren jhre Gestalt, an einen Felsen scharsse, alsdann so fliehen sie balb, wenn benn der Fischer kömpt, jhre Gestalt allda vernimbt, thut er das Netz zerreissen, in Studen es dahin schwimbt. [166]

6.

Also ift auch zerriffen, bas Net ber Hoffnung mein, als ich thate ansehen, bie schone Höffligkeit bein, ich vermeynt zu fangen bich, betrog aber selbst mich, etwas im Spiel zu greiffen, wie sehr man irret sich.

7.

Aber wie benn nun allen, ob ich gleich habe falliert, vnnd es hat nicht sehn sollen, nach bem wie ichs petirt, so bitte ich dich allein, du wollest zufrieden sehn, daß ich dir moge dienen, nach günstigem willen bein.

8.

Hiermit wird contentiret mein hochbetrübtes Herz, vnnd auch recompensiret, der langwüriger Schmert, die ich so manches Jahr, wegen deiner Lieb fürwar, unschulbig habe erlitten, erdulbet gant und gar.

9.

Solstu benn aber zurnen, daß ich so liebe bich, vnb barüber erwürgen, ach mein was hilff es dich, der Verlust der were zwar klein, denn wurde es so viel seyn, verlohren wirftu haben, den getrewen Diener dein.

PUcidor hut eins ber Schaff, in einem warmen Sommerstag, vnversehns fiel er in Schlaff, weil er an ber Sonnen lag, vnnb darzu hat er die Nacht, eben durch vnnd durch gewacht, stets an Chrysillen gedacht. [167]

9

Chrysele zu vnser Zeit, aller Schäfferinn Zierd vnd Pracht, in der Gegend weit vnd breit, Schönheit halben groß geacht, gleich damals auch auff der Wieß, an den Bergen ben bem Fluß, Ihre Schäfflein weiden ließ.

3

Ohngesehr sie wurd gewahr, daß der Schaffer lag und schlief, weil er sonst nicht garftig war, schnel die Schäffrin zu jhm lieff, heimlich ben sich selbsten lacht, und in jhrem Sinne dacht, wie sie jhm ein possen macht.

4.

Da fie sahe daß in der Hand, er die lange Pfeiffen hielt, drauff er (wie ihr wol bekant) immer ben den Schaffen spielt, nam sie die wie er fein suß, schlieff, sich bas nicht traumen ließ, vnnd ihm in die Ohren bließ.

5.

Lucidor erschrack im Traum, wuste nicht wie ihm gesichach, Chrysele lieff hintern Baum, nach dem Schäffer guckt vnnb sah, biß er ihr auch wurd gewar, rieff und schreh: das kost fürwar, Chrysele ihr schwarz braun Haar.

6.

Als er sie nun hatt gekriegt, sprach er: Schäffrinn halt nur aus, hundert Kußgen warlich nicht, euch jett wieder losen aus, sol ich Tag vnnd Nacht [168] benn nu, für euch haben keine Ruh, vnd noch schweigen still bazu.

7.

Chryselle die wehrt sich eben, wie sie nicht gewinnen wolt, vnnd thet zu verstehen geben, daß er sie mehr kussen solt, sprach nur stets: Ach nein, ach nein, je das trifft mir eben ein, Lucidor das Ding last seyn.

Da er bacht er hatte nun, seinen Sachen gnug gethan, sprach er: wolt jhrs nicht mehr thun, vnnd mich fort zu frieden Lahn, sprach sie fein, nein warlich nein, schlafft mir nur noch einmahl ein, ich will nicht weit von euch sehn.

1.

Alt! du schöner Morgenstern, bleibe fern, vnd du guldne Nacht-Laterne, halt der weissen Pferde-Lauff, jetzund auff: Steht ein wenig still ihr Sterne.

2.

Gonne mir die suffe Ruh, Sonne, Du, Laß vns doch der Liebe pflegen, Laß den kuhlen Reiff vnnd Taw, auff der Aw, noch ein wenig vnsert wegen.

3.

Ist boch meine Liebste mir, Sonn vnnd Zier, die mich ihund in den Armen, in den zarten Ar-[169]men weiß, die mein Preiß, vnnd mich also läßt erwarmen.

4.

Und bu wunder-schones Liecht, die ich nicht, nach der Gnüge tan beschreiben, laß der hellen Augenschein, beh mir seyn, biß der Tag die Nacht wird vertreiben.

ŏ.

Wie hat mich bein rohter Mund, doch verwund? Das zweysache Schilb mich zwinget, das vor beinem Herhen steht, wie ein Bett, da der Lilien Pracht aufspringet.

6.

Ach! entschlage dich ja nicht, schönes Licht, dieser Luft in beiner Jugend, brauche beiner Liebligkeit, und ber Zeit, schad es doch nicht beiner Tugend.

7.

Laßt vns immer frewdig feyn: Nacht und Wein reigen vns jhund zum Lieben: Dann wann Liebe Nacht und Wein, ben vns feyn, kan vns Langmuth nicht betrüben.

Auff einen iconen Luft=Blat.

Im Thon: Ihund fallt die Racht herein, 2c.

1.

Ohl bem ber sich fur und für, letzen kan, und laben hier, wo die schöne Blumen stehn, und die glatten Hirsche gehn. [170]

2.

Hier ergiesset sich ein Fluß, ber bas Felb befeuchten muß, von ben Alben nimmet er, seinen Gang und leufft anher.

3.

Hier ist ja die gulbne Spur, hier bekleid sich die Ratur, mit Tapeten überall, vntermanget mit Korall.

4.

Das verbuhlte Lufft-Bold fingt. Mit bem Staar bie Lerche ringt, vnfre Bogel-Meisterinn nimmet boch ben Palmen hin.

5.

Dich du schönfte Nachtigal, lobet selbst ben Bibersichall, Scho bas verliebte Kind, nach zu ruffen bir beginnt.

6.

Hatt Athen wol solche Lust, als dir itund ift bewust? Hat Abonis und Lucan, solche Lust geschauet an?

7.

Nein. Hier ist ber Gotter seyn, hier ist Pallas Sig allein, hier ist Benus und ihr Sohn, hier ist Phobus und sein Thron.

8.

Alle Gotter wohnen hier, vnnd genieffen beiner Zier: Deine Liebligkeit und Luft, ift uns Mymfen wol bewuft. [171]

9.

Drum sey fruchtbar fort für fort, bu O wunder schöner Ort, grune, blube, weil aufffteht, Phobus, und zu Bette geht.

Und jhr Bogel tiereliert, weil bas Gold die Sonne führt: Macht euch lustig ewer Schall, sol erklingen überall.

1. Er stets mag sisen neben dir, D Schöne, schawet bein Lachen, höret bein Gethöne, der kan den Göttern gleich geschäset werden, billich auf Erden.

Diß macht mein Berge gang vnnb gar verzücket: Da

ich nur einmahl bein Gesicht erblicket, bin ich verstummet; vor den sussen Reden, muß ich erbloben.

3.

Es steht die Zunge, kan auch nicht mehr so sprechen, weil mir die Stimme schon wil zerbrechen, ich bin entzündet, die verliebten Flammen, schiessen zusammen.

4.

Das Ohr erklinget, benbe Liechter weichen, ber Schweiß burchbringet mein Gebeine ingleichen, schauern und zittern fallen hin und wieder, über die Glieber. [172]

5.

Ich bin verblasset wie die durren Krauter, fast gant entseelet, kan auch gar nicht weiter, der Athem schwindet, daß ich nun muß werden, schleunig zur Erden.

Pnthia du guldnes Liecht, das nun durch den Abend bricht, scheine meiner Liebsten doch, blinckt ihr Sterne, her von ferne, helfft vns tragen dieses Joch.

2.

Weil wir schon in suffer Ruh, diesen Abend bringen zu, weil mich ist mein Auffenthalt, in den Armen, läßt erwarmen, mag es immer werden kalt.

3.

Nach ber Ralte frag ich nicht, wenn ich big mein

Sonnen-Liecht, annoch ben mir haben mag, bas mich quidet, vnnb anblidet, biß sich zeigt ber hohe Tag.

Sie ist fluchtig wie ein Reh, ihren Haaren weicht ber Klee, ihren rohten Lippen Zier von Korallen, mir gefallen, wann sie neigt ihr Haupt zu mir.

5

Lieblich Klingt es, wann die Bach, durch die Steine rauscht gemach, dieser aber geht sie vor, [173] wenn ste singet, wenn sich schwinget, ihre Stimme hoch empor.

D wie seelig ist die Nacht, da mich dieses Liecht ans lacht, da ich ihren rohten Mund, bin geslissen, stets zu kussen, da mir alles ist vergunt.

7.

Ihre Liebe schendt sie mir, vnnd ich schende wieder ihr! Meine Liebe big die Nacht, von vns weichet, wenn verbleichet, dieser guldnen Sterne Pracht.

R

Nun du guldnes Feber-Zellt, der für andern vns gefällt, laß verschwiegen senn die Lust, die wir üben, in dem Lieben, die nur dir vnnd vns bewust.

An eine (boch nur zum Schein) sehr schewe und schamhaffte Jungfram.

1.

Ungfram was mogt ihr euch ziehen, Daß ihr pflegt vor mir zu fliehen, gleich wie ein schewe Hinde, wie ein Haaß dem Hund' und Winde, jagen überaus geschwinde.

Warumb wolt jhr euch versteden, wie ein Wild bas in die Heden, sich verkreucht, vor ang-[174] sten bebet, wenn ein rauschend Windlein webet, also jhr in Furchten lebet. 3

O last euch vor mir nicht grawen, ich hab keine Löwen Klawen, bin nicht wie ein Bahr so grimmig auch nicht rasend vngestümmig, wie ein Tigerthier zornfinnig.

4.

Ihr pflegt euch recht zu gebahren, wie ein Kind von sieben Jahren, gleich als sind euch frembb die Sachen, was ihr mit dem Mann solt machen, ich muß solcher Thorheit lachen.

5.

Da ich euch boch offt gesehen, hier vnd dar spatieren gehen, wie ihr an der Haußthur schwellen, Abends spat mit den Gesellen, euch so freundlich könnet stellen.

6.

Ewre Stoltheit, ewer Prangen, gulbne Ketten, Perlen Spangen, thewre Kleiber, hohe Kragen, werbet ihr barumb nicht tragen, ewer Mutter zu behagen.

7

Ihr spatieret, tantt vnd springet, vnnd die Zeit damit verbringet, ewer höfflich Buden, Neigen, Schert und Gauckelwerck befigleichen, an euch viel ein anders zeigen.

3.

Ewer Leffeln, Hande klopffen, halfen kuffen, [175] küteln, stopffen, schmutzerlachen, schmatzen, leden, Ohren zupffen, schimpffen, geden, was pflegt hinder bem zu steden.

9.

Anders nichts, als daß jhr eben, euch nicht wolt ins Kloster geben, wer nicht blind ist kan wol schauen, daß jhr gleich wie sonst Jungfrawen, euch ließ gern mit einem trawen.

10.

Frag ich, was sprecht ihr geschwinde, daß ihr sehd der Sach ein Kinde, da jhr doch sehd gnugsamb mundig, zum Haußhalten gar außbundig, vnnd sonst vieler Sachen kundig.

11.

Seyd geschickt zu allen Dingen, man kan bald in euch was bringen, darumb bitt ich euch numehre, laufft doch vor mir nicht so sehre, jhr habt dessen keine Ehre.

Ich wil herzen euch vnb bruden, lieben, laben, puzen, schmuden, ehren, nehren, vnnb hoch achten, hegen, pflegen, ewer wachten, wollet solches boch betrachten.

#### 13.

Ihr hort daß ich meine Dinge, fein naturlich vor euch bringe, ich verkauff euch keine Brillen, kurt vnb gut nach meinem Willen, dann viel Wott den Sack nicht füllen. [176]

14

Gut teutsch red ich von den Sachen, kan nicht viel Umbstände machen, wollet mich darumb nicht hassen, sondern Lieben guter massen, wolt jhr nicht so mögt jhre lassen.

1.

DL sich ber Mensch, die kleine Welt, Jest nicht auff fusse Henrath lenden? Muß doch das prächtige Gezelt, der Grossen nur an Liebe denden.

2.

Die Erd ist sauber vnnd beleckt, durch ben gewünschten Schein der Sonnen, Ist ihres Winter-Fells entbecket, und wird vom Himmel lieb gewonnen.

3.

Der sich herab in ihren Schoß, durch einen warmen Regen machet, vnnb schwängert ihren durren Kloß, Daß nun alles frolich sieht vnnd lachet.

A

Was aus ber Lufft ben Adersmann, mit fingen tröftet vnnd erfrewet, Spricht lieblich eins bas ander an. Bund wird zu gleichem gleich getrewet.

5.

Die Heerbe treibt den Hirten fort, der Gala-[177] theen nach zu lauffen, Pan braucht sich jetzt der besten Wort, Ihr Nympffen, ewre Gunst zu kauffen.

6

Das meiste, welches Auffenthalt, Nur in benn Wellen ist zu finden, Ja Hügel, Berge, Wild vnnd Wald, Muß jest in Liebe sich verbinden.

Der Mensch, ein Außzug dieser Welt, wird vieler Schuld entledigt bleiben, wenn er sich dem gemäß verhält, was Lufft, See, Erd vnd Himmel treiben.

1. Je Sonne rennt mit Prangen, burch ihr Frülings= Bahn, vnd lacht mit ihren Wangen, ben runden Welt-Kreiß an.

Der Himmel kömpt zur Erben, erwarmt vnnb macht sie naß, drumb muß sie schwanger werden, gebühret Laub und Graß.

Der Best-Bind laßt sich horen, die Flora, seine Braut, aus Liebe zu verehren, mit Blumen, Graß und Kraut.

Die Bogel kommen nisten, aus frembden Lan-[178] bern her, vnd hangen nach ben Lusten; die Schiffe gehn ins Meer.

Der Schäffer bebt zu singen, von seiner Phillis an, die Welt geht wie im Springen, es frewt sich was nur kan.

Drumb wer anjetzt zum Lieben, ein gutes mittel hat, ber flieb' es auff-zuschieben, vnnd folge gutem Raht.

7. Weil alles was sich reget, in dem es sich verliebt, vnd sich zu gleichem leget, hiezu vns Anlaß giebt.

Jebe die du alles hegeft, die du Erd vnnd Himmel trägeft, soltestu nicht meinen Sinn, zu dir können ziehen hin.

Weistu boch baß ich bir geben, schon vorlängst mein ganges Leben, was ich immer weiß und kan, ist bir ewig untertban.

Hugel, Felsen, Baffer, Erben, muften beine Diener werben, auch ber hartste Demant-stein, muß bein Knecht vnd Schlave seyn. [179]

4.

Wie kompts benn, baß bu nicht zwingest, vnb zu beinem Dienste bringest, bas stein-eisen-harte Hert, so mir machet taglich Schmers.

5.

Haftu benn so gar vergessen, mas die Schönheit selbst besessen, solte diese Benus Zier, nimmer Zingbar werden dir.

6.

Sol ich sie nun immer lieben, sie hergegen mich betrüben, sie hat mich gang tobt geplagt, vnnb ohne Enbe stets genagt.

7.

Kanftu liebe was? so mache, daß sie werd ihr eigne Rache, daß sie mich selbst lieben muß, und mir geben einen Kuß.

8.

Denn so wirftu recht bezeugen, daß sich musse für dir bir beugen, alles was auff Erben ist, unnd daß du selbst Gottin bist.

1.

Ol euch die ihr könt singen, jhr Schäffer in den Wald, vnnd ewre Rehlen zwingen, das Berg vnd Thal erschalt.

ດ

Ich wolt euch auch zustimmen, wenn nicht ber Liebe Macht, mit ihrem stetem glimmen, mich hat in Noth gebracht. [180]

3.

Jest tan ich nichts als weinen, ber rauhen Stimmen Klang, wirb euch gewiß erscheinen, als eines Spechtes Gesang.

4.

Ich muß nur immer klagen, wie meiner Liebsten Sinn, mich laft in Angst verzagen, vnd gramen immer hin.

Sie stopfft die harten Ohren, vor meinem schrepen zu, das bitten ift verlohren, vnnd was ich sonsten thu.

6.

Sie ist nicht zu erweichen, ihr Duht ift Gifenfest, bem Demant zu vergleichen, ber fich nicht beugen laft.

7.

Drumb wo sie so verbleibet, ift alles nur umbsonft, bie Gluth bas fingen treibet, gleich wie ber Wind und Dunft.

Im Thon: Wol bem ber weit von hohen Dingen, 2c.

1.

Er lieben wil und bald verzagen, der stelle seinen Borsatz ein, man muß gar manch Gewold ertragen, man muß offt betrübt und trawrig [181] seyn, Ach, ach, wie wol ist der daran, der Liebt und viel ertragen kan.

2.

Wenn ein Solbat da wolt erschrecken, wo Rohr vnnd Degen wird gerührt, so dürfft er sich nur da verstecken, wo nie solch Scherzen wird geführt, ach, ach, wie wol ist der daran, der liebt vnnd viel ertragen kan.

3.

Ists einem wol so gut gelungen, daß er den Lorbeer-Krant gekriegt, eh er wo seinen Feind bezwungen, ond ritterlich ihm obgesiegt. Ach, ach, wie wol ist der daran, der liebt und viel ertragen kan.

4

Wer pslegt dasselbe nicht zu lieben, was er mit sawrem Schweiß exlangt, mit dem was nie gebracht betrüben, ift keiner der nur heimlich prangt, Ach, ach, wie wohl ist der daran, der liebt und viel extragen kan.

5

Drumb lerne bein Gemuth erft lenden, eh bu bich trawest biesem Meer, wer umb ein Boldchen sich viel kranden, bem bringt bie Liebe nur beschwer, Der aber ist gar wol baran, ber liebt und viel ertragen kan.

Hohllis, die mich vormahls liebet, der ich auch mein Herz bedacht, hat mich jetzund so betru [182] bet, daß ich keiner Frewden acht: Sol ich sie nicht wieder sehn, so ist es vmb mich geschehn.

2.

Phyllis bleibet mir im Herzen, vnnd ihr suffer Nahm hat mir, offt erreget folche Schmerzen, daß ich mich darinn verlier, sol ich sie nicht wieder sehn, so ist es umb mich geschehn.

3. Dennoch Hoff ich balb zu kommen, an Sie, die mich vormahls liebt, Sie ist's, die mein Hert genommen, Sie ists, die mirs wieder giebt, vnnd ben jhrer Augenschein, werd ich erst erquickt seyn.

Unn sagt mir zwar ich sol bich hassen, vnnb nicht mehr lieben wie ich pflag; So kann ich boch nicht von bir lassen, ich fliehe dich auch wie ich mag.

2.

Wie offt hab ich mir vorgenommen, du soltest mir in meinem Sinn, D Galathe nun nicht mehr kommen, Nein, Nein, Ich lieb' als wie vorhin.

9

Wir sehn ja nicht zugleich gebohren, es gleichen vnsre Sternen nicht; Mir hatte Benus sich verlohren, dir aber schien jhr helles Liecht. [183]

A

Werd' ich durch List benn hintergangen, vnd hat mann mir was beygebracht, Daß ich so stets an dir muß hangen, vnnd ruhen weder Tag noch Racht.

5.

Seh' Ich bich nicht, so fuhl ich Schmerpen; Genieß' ich beiner Gegenwart, so ist mir boch nicht wohl im Herpen, ich stehe ben bir wie erstarret.

Die Rebe wil mir gant nicht fliessen, ich zittre wie ein Efpen-Laub, der Augen Quell muß sich ergiessen, vnnd bin wie Sinn-loß, Stumm vnnd Taub.

7.

Ich glaube daß aus dieser Ketten, ond aus dem harten Liebes-Streit, mich Perseus selbst nicht könn' erretten, der doch Andrometen befreyt.

8.

Dacumb sol Cloto meinem Leben (weil sonst mir nicht zu helffen stehtt.,) die langst gewünschte Endtschafft geben: Ob so ein Mensch der Lieb entgeht.

Dafnis Frewben-Lieb.

Begen ber getrewen vnnb herzlichen Liebe,
mit welcher jhme seine allerschönste Florabella war beygethan. [184]

1

fenn, weil der bittern Liebe Pein, Dafnis Seele nicht mehr plaget, der jt lachet, der bin ich, Florabella liebet mich.

2.

Was vor Thorheit hatt' umbfangen, mein sonst vnbeweglichs Herz, Daß es qualt ein steter Schmerz, daß es brante vor Borlangen, Der jtzt Jauchtet, der bin ich, Florabella liebet mich.

3.

Weg mit jener Galatheen, die mich nicht mehr zwingen kan, Fillis seh' ich gar nicht an, Flora muß von weitem stehen, der ist pochet, der bin ich, Florabella liebet mich

A

Ich bin aus ber Schlaven Orben, gant entwichen, ich bin fren, von der Liebe Tyrannen, ich bin Herr und meister worden, der nun herrschet der bin ich, Florabella liebet mich.

Schämen mag ich mich von Herzen, daß ich meinen frischen Muth, durch der falschen Liebe Gluth, Stürzen ließ in tausend Schmerzen, Der ist springet, Der bin ich Florabella liebet mich. [185]

6

Florabell hab ich gegeben, diß mein Hertzum Opffer hin, Florabell liegt mir im Sinn, ich wil ihren Preiß erheben, der sich ruhmet, der bin ich, Florabelle liebet mich.

7.

Florabell bas Liecht ber Schönen, die der Sonnen ähnlich steht, die vor alle Weiber geht, wil jhr trewer Daffnis tronen, der sie preiset, der bin ich, Florabelle liebet mich.

## Rlag=Liebt.

1.

SR Gotter ins himmels Thron, hort boch mein Seuffgen an, mein Lamentiren, so ich thu führen, täglich mit Resonans.

2.

Ihr Geister in der Lufft, ihr Gespenster in der Klufft, ihr Felsen und Stein, helft mir beweinen, mein sehnlich Jammer groß.

3.

Ihr Satyri mannichfalt, die jhr herschet in der Welt, hort an mein Klag, so ich nicht mag, erleyden all mein Tag.

4.

Ihr klein Waltvögelein, stellt ewer Stimmlein ein, vnd trawret mit mir, weil ich jetzt schier, ein tobter Mensch muß seyn. [186]

5.

Ihr Rhselein hubsch vnd fein, jhr Blumlein in gemein, ewer Schone laffet fallen, das bitt ich euch allen, betrawret mich alle Stein.

6.

Ihr Bachlein tieff vand kuhl, die jhr über die massen viel, thut all vorsiegen, weil mir nicht wil fügen, die Liebst in Benus Spiel.

Eisen ein hart Metall, laß bich jett überall, ohn Fewer bezwingen, fur allen Dingen, meiner Liebsten zum Benipiel.

Magnet bein Tugend mir schend, bag fie fich zu mir lend, aus Liebes Begier, wie ich zu ihr, vnd mich nicht meiter franck.

Solt ich aber nicht bier haben, bie schonfte Bier, fo muß ich mit Trawren, mein Leben betrawren, in Diesem Nammerthal.

10.

Sehet boch schons zartes Bilb, wie mein Bert gegen euch qualt, last euch erweichen, vnd thut mir reichen, ewer Lieb vnd ewer Suld.

11.

Ifts aber muglich nicht, ruff ich GOtt und bitt, tom eplends behend, machs mit mir ein End, allhier auff biefer 28elt. [187]

12.

Bas hilfft euch nun mein Tobt, gart icones Munbelein roht, emer Diener bereit bleib ich allzeit, Abe bewahr euch Gott.

# 3m Thon: Ihund fallt bie Racht herein, 2c.

Epund kömpt die Zeit heran, da ich werde schawen an, meine schone Schaffrin, ber ich gant ergeben bin.

Cinthia du bleiches Liecht, tomm boch bald, und feum bich nicht, tom boch, weil ber mube Tag, mehr zu wachen nicht vermag.

Wenn bu tompft, tompt auch alsbald, meines Lebens Auffenthalt, an ber meine Fremde handt, vnd die mir ihr Berte ichendt.

Ich bin hochster Frewden voll, weil ich mich befinden sol, beh der jenen die mich liebt, vnnd die sich mir gant ergiebt.

5.

O wie selig ist die Zeit, da mit vnerhörter Frewd, mit jhr mehr als suffer Mund, wird zu kussen sein gergunt.

6. Und du, du seume dich auch nicht, Liebste weil [188] Nacht andricht, mit Berlangen warte ich, Allerschönste, hier auff dich.

7.

Eh' die Welt wird schlaffen ein, hoff ich noch bey ihr zu sehn. Drumb O wol, vnd mehr als wol, mir, der ich dich tussen sol.

In Hirschlein gieng in grunen Wald, dem hab ich offt vnnd mannigfallt, gar heimlich thun nachstellen, so hat es aber nicht kont seyn, daß ich dasselbe Hirschelein, bisher hab mögen fällen.

2

Ich stelle jhm nach auff alle Arth, damit kein Fleiß ja wird gespahrt, nach Weitmans Arth und Weise, doch tritt mirs aus an allen Orth, wiewol ich suche jmmerfort, vnnd stelle jhm nach gar leise.

3.

Ich hoffe aber stetiglich, es wird einmahl befinden sich, vnd mir sich gang ergeben, dann wann es spuhrt den Willen mein, ich weiß es wird sich stellen ein, vnd fristen ihm sein Leben.

4.

Wan ichs bekomm, so sol es seyn, stetigs an meinem Tischelein, ich wil es wol tractiren, wil halten es gant lieb vnd werth, vnd geben was sein junges Hert begehrt, in meinem Schoß Foviren. [189]

U Beherrscher vnfrer Sinnen, O bu kleiner Liebes-Gott, wer wird beine Macht nicht innen? Und wem bringstu nicht in Noth, mit dem Pfeil, damit du offt, vns verleheft unverhofft?

9

Jupiter, sampt seinen Pleten, sampt ber starden Donners - Macht, weicht bir kleinem Bogen - Schützen, bu hast ihn bahin gebracht, baß er muß, aus Liebes - Pein, in ein'm Schwan verwandelt seyn.

3.

Alle Gotter und Gottinnen, alle Baffer = Rympfen Heer, die gelehrten Pierinnen, Himmel, Helle, Erd und Meer, und was man nur finden tan, ift dir Amor unterthan.

4.

Unter biesen aber allen, muß am meisten, sonderlich, Benus, dir zu Fusse fallen, die doch hat geboren dich, die dich hat ans Liecht gebracht, hastu selbst verliebt gemacht.

5.

Nu, du Zwinger harter Hertzen, haft mich auch ges bracht dahin, durch den suffen Liebes-Schmerzen, daß ich gantzlich meinen Sinn, auff ein Cavalier gericht, Ach was kann die Liebe nicht. [190]

> Die verlohrne Fillis wird jhrem ge= trewesten Liebhaber mit Fremben wie= ber gegeben.

Ein Hoffnung bluht die Fillis lebt, mein Unglud tan nicht langer stehen, die Sonne lacht, der himmel schwebt, mich suß vnd freundlich an zu sehen.

2.

Die Zeit nimbt all mein Elend hin, mein Trauren muß sich finden lassen, befriedigt ist mir Hert vnd Sinn, weil ich kan meine Fillis fassen.

Berzeihe mir, daß mich verdroß, D Himmel, Das du nicht erhöret, mein Flehen, es war viel zu groß, die Liebe, So mich gang bethöret.

4.

Ist ruhm ich beine Grawsamkeit, Ist weiß baß ich dir behage, die Kron- vnnd Fürstinn dieser Zeit, verschafft, daß ich nicht mehr klage.

5.

Mein Hoffnung bluht, die Fillis lebt, des himmels Schidung ist vergangen, mein Leib und Seel in Frewden schwebt, drauff kuß ich Fillis suffe Wangen. [191]

Gute Nacht Florabella Als Dafnis etliche sonderbahre Zeichen Beiblicher Unbeständigkeit an jhr verspührte.

1.

DI benn mein beherter Muht, ja mein Blut, burch ber Liebe Macht ersterben, sol benn beine Grimmigkeit, Liecht ber Zeit, Dafnis gant vnb gar verberben.

2.

Sol bein vnbeweglichs hert, Angst vnnb Schmert, laffen mich ohn Enbe fublen? Wiltu benn allein an mir, für vnb für, bein erhiptes Mutlein kuhlen.

3.

Florabella gib Bericht, ob ich nicht bein Beginnen fol verfluchen? Und Mir einen trewern Sinn, zum Gewinn, beiner falschen Liebe suchen?

4.

Hartes Hertz erinnre bich, wie du Mich, haft vor biefer Beit geliebet, Ja wie beine Seel' und Mund, manche Stund, vmb ben Dafnis sich betrübet.

Hab ich dich nicht stets geehrt, und so wehrt, als mein eignes Hertz gehalten? Ach! wie komst [192] Du benn dazu, Daß Du nu, lasseit alle Lieb erkalten?

6.

Hab ich nicht mit ganger Macht, Tag vnnd Nacht, beinen Preiß heraus gestriechen? En so sag ist ohne Lift, wie du bift, boch so bald von mir gewiechen.

7

Kanftu mich verachten noch, vnnb bem Joch beiner ftolgen Seel ergeben? Der ich boch aus Lieb vnnb Gunft, burch bie Kunft, beinen Ruhm mag ewig leben.

R

Kann benn Daffnis Preiß und Ehr, dir nicht mehr, wie vor dieser Zeit gefallen? Der doch manchem in der Welt, so gefällt, der gelobet wird von allen.

g.

Nun wollan so gonne mir, daß Ich dir, gute Nacht it moge sagen, und mein Leben in der Ruh, bringen zu, sonder Unmuht, Sorg' und Klagen.

10.

Die Berachtung ist zu groß, daß ich bloß, deine Gegenwart soll meyden, Florabella beine Gunst, ist vmbssunst, Dasnis kan den Spott nicht leyden.

11.

Nun mein Hert, bleib vnbewegt, wenn sich regt, [193] bes Berliebens angebenden, Dafnis sol nicht mehr den Muht, noch sein Blut, dich das falsche Lieben kränden.

12.

Stolher Sinn, ber kriegt zu Lohn, Spott vnnd Hohn, Untrew muß die Straff er tragen, Florabella wendigs Hert, wird mit Schmert, allzu spat ihr Unglud klagen.

## Fremben-Lieb

Ms jhme einsmalen die übertreffliche Schöns heit seiner volltommenen Rosiminden etwas freyer zu betrachten ward vers abnnet.

\_

Mehr als gulbner Tag, in dem ich das gesehen, was über alles gehen, vand herrlich prangen mag, D was für Schönheit ist zu finden, an meiner Schäffrin Rosiminden.

2.

Mein Augen frewet euch, es ist in vielen Jahren, tein Glud euch wiederfahren, das dieser stunde gleich, in der sich alles das lest finden, was herrlich ist an Rosiminden.

3.

Wie daß mir mein Gesicht, ist gleichsahm gar versunckelt? En sehet wie doch funckelt, das wun [194] dersschon Liecht, daß sich hellscheinend lässet finden, an meiner sussen Rosiminden.

4.

Schawt hier ben Helffenbein, ber Alabaster Hande, Ach, wo ich mich hinwende, ba laft ein solcher Schein, ber übermenschlich ist sich finden, an meiner Gottin Rosiminden.

5.

hinweg bu Nimfen Pracht, hier hat sich außgelassen, was taum die Welt tan fassen, nun last ber Liebe Macht, ben trewen Dafnis recht empfinden, ben schönsten Glant von Rosiminden.

6.

Weg Helena, bein Leib, barf auff ben Sieg nicht hoffen, hier hat dich übertroffen, das allerschönste Weib, auff Erden ist doch nicht zu finden, die sich vergleicht der Rosiminden.

7

Gewünschter gulbner Tag, in bem ich hab erlanget, bie Sonnen gleichlich pranget, Ach, gib mir daß ich mag, all Augenblick die Rosiminden, in solcher Lieb und Schonsheit finden.

Dafnis versichert seine zwar abwes sende, aber jedoch allergetrewste Florabella vngeserbter Standhafftigkeit in jhrer beys derseits auffrichtigen Ehrens

Liebe.

[195]

## Im Thon:

Ach Jungfram ich vermeine, 2c.

1

Sonne meiner Sinnen, was werd ich boch beginnen, wenn ich dich meiden muß? Ach solt es mich nicht tranden, daß bloß an dich gedenden, mir bringt so viel Berdruß.

Ich habe bir mein Leben, so ganglich mir ergeben, baß ich auch bin bereit, mich Armen selbst zu hassen, ja gar die Welt zulassen, für beine Treffligkeit.

3.

O schönste Florabelle, ich sitz' an dieser Stelle, so manchen lieben Tag, ich sitz in tiessen Sorgen, laß Abends als den Morgen, erschallen meine Klag.

4.

Ich fuhl in meinem Hergen, auch wol bein eigne Schmerzen, so daß der Liebe Glut, das Fewer der edlen Geister, wird meiner Seelen Meister, vnd Wunder an mir thut.

5.

Doch wil ich tapffer stehen, wenn ich nur dich kan sehen, vnd beiner Augen Liecht, sie mehren meine Flammen, sie fügen vns zusammen, Krafft trewer Liebe Pflicht. [196]

6.

Diß ist mein Trost im Leyden, daß auch der Feinde neiden, vons gar nicht trennen kan, wie du nun bleibst beständig, so werd auch ich nicht wendig, kompt gleich der Tobt heran.

7.

Du Furftin aller Framen, wenn wir einander schamen,

so bend in beinem Sinn, wie Florabellen Leben, bem Dafnis ift ergeben, so nehm ich seins auch hin.

8.

Ja, nim es meine Schöne, welch ich so frewdig trohne, mit lauter Ehr und Ruhm, tein Unfall soll uns trennen, auch sterbend wil ich nennen, dich meiner Seelen Bluhm.

## Sauff=Lieb.

Fr liebsten Brüder, seyd lustig vnd munter Und schlucket den Malvasiier wacker hinunter, Erzeiget euch frolich, Und ob ihr gleich Ehlich Des meistentheils. lebet: Denn sehet, wie schwebet Doch alles in Frewden, Drumb meidet das Leyden, Lebet in Frewden biß kommet die Racht, Daß sich ein jeder nach Bettleheim macht. [197]

1.

Ach vor offt gepflogenem Brauch, Bnsers Schäffers Cloriman, gieng er ben dem Rosen-Strauch, auff der bunten Wiesen-Plan: Und sang: Sols nur meine Flora wissen, biß der Todt mich hingerissen.

2.

Flora gleich zur selben Stund, eben auff bem Felbe war: Die aus Gegenliebe wund, zeigt ihm brauff zur antwort bar: Du solst meines Mundes kussen, Cloriman hingegen wissen, big ber Tobt mich hingerissen.

3

Cloriman diß bald vernam, eilte drauff zu jhr in Wald: Als er jhr zur Seiten kam, kuft er Sie, vnd sagt jhr bald: Mein Mund sol nichts anders wissen, als nur, Flora, dich kussen, bis der Todt mich hingerissen.

4.

Flora sich entfarbte zwar, daß sie gar beröhtet stund: Als sie nun jhr wieder war, sagte sie mit halben Mund: Also werd ich wieder mussen, dich mit gleichen Kussen tussen, bis der Todt mich hingerissen.

Drauff so giengen weiter fort, diese wohl gepaarten Zwey: Echo rieff es wieder dort, was sie sungen von der Trew: Unnd daß dieses schone [198] Kussen, nur die beyden solten wissen, bis der Tobt sie hingerissen.

Höbbus bein Instrument, wirff boch von dir behend: Dein Laut und Gengen, laß nun stillschweigen, und hilff mir lamentiren.

Orphous bein Stimm mutier, klag jammerlich mit mir: Wusen alle, zwinget mit halle, ein lamentabel Lied.

Ihr Wasser-Nymfen icon, führt ein kläglichen Thon: Ihr Wald Gottinnen, thut mit einstimmen, und helffet seufften mir.

Ihr Hügel, Berg vnd Thal, ihr Busche allzumahl: laßt euch betawren, mein groffes Trawren, vnd schmerylich Heryeleyd.

Ihr Felsen hart vnnd ram, ihr Klippen von Schaum graw: Ihr Stein vnd Eichen, last euch erweichen, vnd hort mein Seufspen an.

Ihr Wasser groß und klein, ihr Bach unnd Brunnen rein, stopfft ewre Quellen, und thut euch stellen, als trawrten ihr mit mir. [199]

Ihr Boglein mannigfalt, so durch der Feder gewalt, die Luft durchschwimmen, schlieft ewre Stimmen, ond last euch nicht mehr horen.

8. Ihr Fisch so mit Gewalt, durchschneid bas blawe Salt, kompt boch mit hauffen, zusammen lauffen, vnd schwimt auffs Wasser rob.

Venus - Gärtlein.

Ihr Blumen weiß vnd roth, schawet an mein groffe Roth, zieht aus ewre Rocken, behengt mit Glocken, vnb laft ewre Schönheit fallen.

10.

Ihr Sterne klein vnnd groß, ber Nachte Zierd vnd Trost, thut boch nicht scheinen, sondern beweinen, mein grosses Herhenlend.

11.

D Luna beinen Glant, stell in ber Wolden Schant, bleib ba verhüllet, werb nicht erfüllet, nim auch nicht ges hörnet ab.

12.

Phobus bein gulben Schild, in ben Wolden verhullb, laß nicht ben Stralen ber Erben-Rreiß mahlen, sonbern tramre mit mir.

13.

Auch Solus geschwind, laß saussen alle Wind, aus beiner Klufft: Führt durch die Lufft, mein Klag den Göttern zu. [200]

14.

Den die beliebet ich, jetzund verachtet mich, mit ftolgem Hergen, D groffe Schmerten, jhr Augen von mir wend.

15.

Auff der mein Hoffnung war, verläst mich jetzund gar, wil von mir nicht wissen, wiewohl doch fliessen, mein Thränen für und für.

16.

Verfluchet sey die Zeit, da mich erft hat erfrewt, bein sublicen, welche mich that rucken, zu dir, wie Magnetstein.

17.

Uch baß ich nimmermehr, zur Welt gebohren wer: Ach baß die Sonne, der Erden Wonne, mich nie besicheinet hatt.

18.

So war ich jeto loß, ber Schmerten vnd Bein groß, bie ich nun thu legben, weil ich muß meiben, bich meines Herben-Frewb.

Ob ich zwar kein Monsieur, bennoch bein Serviteur, ich stets wolt bleiben, bif von bem leib, die Seel wird scheiben sich.

20.

Du aber meiner Trew, thust lachen ohne schew, thust alles vergelten, mit spotten vnnd schelten, erweisest mir groß Despect. [201]

21.

Mercurius du Gott, sen unbeschwert mein Gott, thu jhr erzehlen mein groffes qualen, und tieff verwundtes Hertz.

22.

Daß sie sich boch bebenck, enblich ihr Gunst mir schenck, sonst muß mein Leben, ich balb ergeben, willig in Tobes-Bein.

23.

Geht ihr mein Seuffter hin, erweichet berer Sinn, schawet das ihr beweget, zu welcher träget, mein Hert sein höchsten Trost.

24.

Gleich wie die Schwane that, wann jhr Sterb-Zeit angeht: Thu klaglich führen, groß Lamentiren, komm sterbe und lebe nicht.

25.

Wie in der Sonn der Schnee, also ich auch zergeh; Ja wie das Graß, verdort ohn naß, so nehm ich ab ohn dir.

26.

Phramus aus Liebes-Trieb, vmb Thisbe ließ den Leib, vnnd Troilus, ersterben muß, vmb sein verlohrnen Leib.

27.

Umb bich, O Rubin roht, muß leyben ich ben Tobt, man wird verscharren, ohn langem in die Erd, meinen Leib. [202]

28.

Und wenn ich nun bin tobt, so gehet erst an bein Noth, es wird dich gerewen, daß du meine Trewe, allzeit verspottet hast.

So wird es auch D Blum, dir bringen schlechten Ruhm, daß du ins Grabe, hast von dir abe, mein junges Hert gebracht.

**3**0.

Im Bette Feld vnb Hauß, wird sein vmb bich Ge-sauß, an allen Enden, wo du bich wenden, sol mein Tobt angsten bich.

31.

Nun Abjeu Fremd vnnd Lust, jest mit dem Schwerdt mein Brust, thu ich durchstechen, GOtt wird es rechen, an dir O hartes Hers.

1.

Jel Trawren in meinem Herhen, sind sich zu jederzeit, in Trubsahl Angst vand Schmerhen, Ist jeht verkehrt mein Frewd, Fortuna hat sich mutiret, vand mir Balediciret, daher kömpt Trawrigkeit.

2

Ich war affectioniret, gegen eim Jungfrawlein, dieselbig war wol gezieret, von Tugend hubsch und fein, drumb hat sie mir gefallen, vor andern Jungfrawlein allen, die mir sind kommen für. [203]

3.

Ich hatte mich fürgenommen, Kein andre folt es sehn, die mir da solte kommen, an dieser Seiten mein, denn diese nur alleine, GOTT weiß wohl wen ich menne, Ihr Nahme gar Christlich ist.

4.

Aber wenn sich verkehret, Fortuna so wunderlich, wird mancher offt bethoret, Gin ander behallt den Sieg, welchs mir jest kompt zu handen, Weil sich von mir thut wenden, meins Hergen Lust vnnd Frewd.

5.

Ein ander ist Jagen gangen, wohl ins Gehägbe mein, Bnnd mir baraus gefangen, bas schönste hirschelein, Thut meiner barzu lachen, weil ich verlohrnen Sachen, vnnb fein verführet bin.

A

Solchs muß ich nun verschmerten, vnnd barzu schweigen still, Obs mich gleich krandt im Herhen, sage ich bavon nicht viel, Sondern muß Meditiren, wie es zu Recompensiren, vnnd zu bezahlen sep.

7.

Abe fahr hin zartes Jungfräwlein, mit beinem Monsur praff, es wird noch wohl ein andre sehn, die mich wird lieben auch, Bielleicht wird dies ge [204] rewen, daß du ben beiner Trewen, nicht hast gehalten fast.

21. Ein Hert mit Benus Pfeil verwundt, hast Rast noch Ruh zu keiner Stundt, solchs kömpt von beiner Gunst allein, Ach du mein Herhiges Jungsfräwlein, Fa la fa la dri.

Auff dich hab ich mein Sinn gericht, vnnd kan von dir ablaffen nicht, ohn dir fol mir kein lieber seyn, ach du mein Herziges Jungfräwlein, Fa la fa la dri.

3.

Ruhm vnd den Preiß den geb ich dir, du bift die Tugend vnd hochste Zier, dieselbe ist dir gepflanzet ein, Ach du mein Herziges Jungfrawlein, Fa la fa la dri.

4.

Gang lieblich ist bein Mundlein roth, bein Bangelein bringen mich in Noth, darzu beine klare Eugelein, ach du mein Herziges Jungfrawlein, Fa la fa la dri.

5.

Recht wie ein Gottin, jhr Gestalt, formiret ist, man findet nicht bald, beines Gleichen in Tugend fein, ach du mein Herziges Jungfrawlein, Fa la fa la dri. [205]

b.

Eins bitt ich sen gegen mir milbt, bu tanft es thun, so bu nur wilt, laß mich bein Schat auff Erben senn, ach bu mein Hertiges Jungfrawlein, Fa la fa la bri.

Troft mich in solcher Liebes-Brunft, Laß mein Hoffnung nicht sein vmbsonst, weil ichs mit dir so trewlich mein, ach du mein zartes Jungfrawlein, Fa la fa la dri.

8.

Also hat nun diß Liedlein ein End, zu Ehren gemacht ich dir es send, wunsch dir von Grund deß Herhens mein, viel gutes mein herziges Jungfraulein, Abe gedenke mein.

Oseph liebster Joseph mein, last vns heute frolich seyn, barumb so kompt zu vns herein alle in gemein, beyde

groß vnd klein, jum Hanren.

Der Brautgamb der ist Lobens wehrt, ein Eisen hat abgeworffen sein Pferd, fährt immer fort, nach seinen Kopff, der arme Tropff, der Dudendopff, der Hanrey.

3.

Die Braut ist Jungfram lange gewest, die [206] Jungen die kriechen Ihr aus dem Nest, das Kalb bekömpt er mit der Ruh, ist frolich darzu, der arme Schweiß, solch's gar wohl weiß, der Hanrey.

4.

Gar wunderbahr ift es in der Welt, einer hat den Beutel, der ander das Geld, in der Liebe brennt der junge Held, er liebet das Geld, denn es jhm gant wolgefällt, den Hanren.

5.

Gaubeamus omnia, ach lieber Hanren bift bu ba, die liebe Gedult ist dir sehr gut, einen breiten Hut, muft haben gut, du Hanren.

6.

Last vns immer frolich sehn, vnnd trinden gut Bier vnnd guten Wein, ob schon die Braut nicht Jungfraw ift, jhr nichts gebrift, ohn jhrer List, dem Hanreh.

Fram Gloria im rothen Rock, Bist du dar du Eble Dock, Du bist ein Framlein von Plasant, im gangen Landt, gang wohl bekandt, dem Hanrey.

8.

Ach lieber Hanren hab Gebult, es ift doch beiner Frawen Schuldt, bif lustig, frolich vnnd guter Ding, herummer spring, vnnd mit vns sing, du Hanren. [207]

g.

Wer ein Hur triegt zu ber Echt, ber tompt in ber Hanreyer Geschlecht, davon sagen alle Menschen Kind, bie Liebe ist blind, vnd tompt geschwind, zum Hanrey.

10.

Brillen mustu haben nun, vnd durch die Finger sehen barzu, wilst du anders haben Ruh, die Thur schleuß zu, biß from darzu, du Hanrey.

11.

Warumb wiltu trawrig seyn, du weist du bist es nicht allein, gar viel Geschlecht in vnser Gemein, bend groß vnd klein, auch Jung vnnd Alte Hanreh seyn.

12.

Darumb ift bis Liedlein erdacht, einem vornehmen Hanren zu Ehren gemacht, ein jeder jeho seiner lacht, bieweil er tracht, nach Lust und Pracht, der Hanrey.

Jungling.

D sol ich hin, Berwundt ich bin, ber Pfeil stedt mir im Herhen drein, ach was mach ich nu, Benus vnd ihr Kind lachen barzu.

Ach Benus bloß, Cupido Schoß, wie gar tobtlich find ewer Geschoß, Warumb sehb ihr mir Gramm, Bon ewren Pfeil ich Schaben nahm. [208]

#### Benus.

Von Rlag laß ab, bu Ebler Knab, ein Jungfraw ich bir ersehen hab, die dich sol machen heil, loschen das Fewr in schneller ehl.

Jungling.

Verführ mich nicht, D Göttin zart, sondern gib Glück zu dieser Fahrt, daß sie bald zu mir ens, die du mir geben wirst zu Theil.

Benus.

Sprich sie fren an, biet beinen Dienst an, sprich bu tanst nicht von ihr ablahn, alßbann sol mein prasent, bir trewlich leisten Assistant.

Jungling.

Allerschönstes Bilbt, erzeigt Guch milbt, helfft baß mein Bunden werden gestillt, die Ich ewrenthalben trag, ich meins von Herhen was ich sag.

Jungfram.

Hilf GOTT ich bor, gar selkam Mahr, Jungling ihr seuffget gleich also sehr, hat Euch jemands Verwundt, Last euch wieder machen gesund.

Jungling.

Englische Figur, ihr send die Chur, helff daß mein Bitt fähig werbe nur, benn ich ergeb mich allzeit, zu ewrem Diener in Lieb vnb Lend.

Jungfram.

Bergeblich ist, ewer Red und List, mit solchen [209] Worten teuscht ihr mich, unnd schlagt dazu weit Fehl, an mir habt ihr gar keinen Theil.

Jungling.

Uch Jungfram zart, send nicht so hart, helfft mir mit ewer Gegenwart, Benus vnnd Cupido, die brawen euch, deß bin ich froh.

Jungfraw.

Lachen ich muß, wer ist Benus, durch ihr mir drawet mit Berdruß, und wer ist Cupido, auff den ihr euch verlasset also.

Benus.

Spuren solt du bald, mein Göttlich Gewalt, in deinem Herzen, welches ist erkalt, meins Sohns Bogen vnnd Pfeil, trifft dir dein Hert in schneller eyl.

## Jungfram.

Ach Cbenthewr, du schrecklichs Fewr, wie kanst du doch so Ungehewr, Wunden machen ohne Blut, wer ist der mir den Schaden thut.

Benus.

Nun hor ich frey, daß Benus sen, ein Gottinn über Tyranney, vnnd jhr sampt jhrem Sohn, niemand darff wiederstreben thun.

Jungfraw.

Daß in diesem Krieg, ich vnterliege, davon habt jhr gar schlechten Sieg, weil zwey Götter mit macht, ein Jungfraw vnter jhr Joch gebracht. [210]

#### Benus.

Jungfram wilt du seyn, erret aus Pein, so schend dem Jungling die Trewe dein, er wird dich wiederumb erfrewn, als Trawren mit Wollust ernewen.

## Jungfraw.

Ach edler Jungling, nembt biefen Ring, ben sonst niemand, von mir empfieng, ich bin ewre Dienerin, jhr meiner Bunden ein Medicin.

# Jungling.

O selige Stund, ach Zucker Mund, durch ewren Kuß werd ich gesund, thut auff ewer Brünnelein, daß ich lösch die Flamme mein.

# Jungfraw.

Mein Chren Zier, glaubt sicher mir, Lieb hat in mir zugethan die Thur, thut nur was euch geliebt, es gefällt mir alles was ihr übt.

Inmahl ich mich bedacht, wie ich in Ehren dienen mocht, einem zarten Jungfräwlein, ich meint sie were die Liebste mein.

1.

Hort, hort, wunder Ding, wie es mir mit der Jungfram gieng, ich hatt sie lieb, ich war jhr hold, für Silber vnb für rohtes Golb.

2

Lieb, lieb hat ich sie, von grund der Herzen je und [211] je, deßgleichen liebet sie auch mich, von Herzen grund ja hinder sich.

4.

Ich hatt gar hoch mit einem gewett, daß sie mich gang lieb haben that, dieweil ich nichts aus ihrem Mund, als schon vnnd lieblich Wort verstund.

5.

Sie seufftet also stets, so offt sie mich ansehen that, balb bedacht ich in der Still, es gescheh alles umb meinet Will.

6.

Ich fragt sie in geheimb, ob sie wolt seyn die Liebste mein, aber sie gab mir den Bericht, nehmt wen jhr wolt, ich fren noch nicht.

7

Jedoch sprach ich noch, Herhallerliebste sagt mirs boch, wolt ihr senn mein Liebelein, oder sol es gescheiden seyn.

8

Lieb und Trem, sprach sie fren, das Lieben ist doch mancherlen, der eine meints unnd sagets nicht, der ander sagts und meinets nicht.

9.

Länger ich nicht warten kundt, ich wolt erfahren den rechten Grund, ich fragte sie freundlich in geheim, ob sie boch wolt die Liebste sehn. [212]

10.

Da sprach sie mit Begier, gant freundlich biese Wort zu mir, wartet nur ein kleine Zeit, ihr solt bekommen gut Bescheib.

11.

Ich wart, hofft und hart, hort was mir für ein Antwort ward, fie gab mir gar balb ben Bericht, in zwenen Jahren fren ich nicht.

12.

Runt vnnd rein bekam ich fein, ein vnerlesenes Körbelein, welches mir benn in der still, gegeben ward wieder mein Willn.

O weh, O weh, Abe, Abe, in biefem Jahr fren ich nicht mehr, jetzund wird mir vergolten fein, wie ich vegirt manch Jungfrawlein.

14.

Biel Jungframlein ich bered, wie ich sie lieb im Herzen hatt, sagt es zu vnd hielts ihn nicht, berhalben mir auch recht geschicht.

15.

Darumb ihr Jungen Gefellen fein, frent nicht nach Schon vnnd Reich allein, sonst bekompt ihr auch ein Korblein, bas last euch eine warnung sehn.

D wunsch ich ihr ein gute Nacht, ben der ich war alleine, ein freundlich Wort sie zu mir [213] sprach, wir zwen muffen vons scheiben, Scheiben bringt Leyd, GOTT gibt die Zeit, wiederkommen bringt vons Frewde.

2.

Und nachten da ich ben jhr war, jhr Angesicht voll Rohten, sie sah mich tapffer und freundlich an, der liebe GOtt thu dich beleiden, mein Schimpff mein Schat, scheiden bringt Schmert, das werd ich itzund innen.

3.

Das Mägblein an dem Laden stund, fieng kläglich an zu weinen, nun gesegne dich GOTT mein Reuter jung, laß mich nicht lan alleine, kehr wieder bald, mein Auffsenthalt, loß mich von schweren Träumen.

4.

Der Reuter über die Hehden reit, er warff sein Roßlein vmme, nun gesegn dich Gott mein Holder Buhl, und kehr dein Red nicht vmme, Bescheret Gott Gluck, es geht nimmer zuruck, du bist meins Herhen eine Krone.

5.

Unnd ber vns diefes Lieblein sang, er hats gar wol gesungen, Das hat gethan ein Reuter jung, von der Liebsten ift er verdrungen, Er singet vns das vnd noch viel mehr, GOtt behut allen Jungframen ihr Ehr, Bnnd bewahr fie vor falschen Zungen. [214]

1.

schiegt ein Schlößlein in Desterreich, da wohnet eine schöne Jungfrawe, es zog ein junger Solbat ins Land, er wolte sie gerne beschawen.

2.

Er zog schneeweisse Rleider an, ob er ein Bilgram ware, er tam fürs Schloß und klopffet an, ob jemands barinnen were.

3.

Die Magb wol zu ber Frawen sprach, es ift ein Bilgram brauffen, sol man ihn laffen hierein gabn, ober ihn laffen brauffen.

4.

Die Fraw wol zu der Köchin sprach, man sol ihn hierein lassen, man sol ihm Essen und Trinden geben, und weisen ihm die Strassen.

5.

Und da er zu der Thuren eintrat, man bob ihm dar zu trincen, aus einem gulbnen Becherlein, sein Euglein ließ er fincen.

6.

Und als er nun getrunden hat, der Herr begunt zu fragen, aus welchem Lande kompt ihr her, aus Frandreich ober aus Schwaben.

7.

In Frankreich bin ich wol bekant, in Schwa-[215]ben aufferzogen, was ich barinnen gelassen hab, das mag ich wiederumb holen.

8.

Die Fraw wol zu dem Herren sprach, man sol die Leute nicht fragen, man sol ihn Effen und Trinden geben, und sollen sie weissen schlaffen.

9. .

Der Herr war gar ein zorniger Mann, er schlug bie Fraw auffs Maule, vnd wenn ber Herr zu reben hat, so sol schweigen die Frawe.

10.

Die Fram wol zu bem Herren sprach, ber Schlag sol euch gerewen, vnnd ehe bas Glodlein Eines schlagt, ober zwischen Zweyen vnnd Dreyen.

11.

Wie es nun kam zu Mitternacht, der Herr gieng in die Metten, da schwang sich das Junge schöne Weib, zum Jungen Solbaten ins Bette.

12

Und wie es nun auff ben Morgen tam, man bort bie Baltvogelein fingen, ba schwang fich bas wunberschone Beib, mit ben Solbaten von hinnen.

13.

Der Herr wol zu bem Anechte sprach, nun sattel vns bende Gaule, wir wollen reiten Tag vnnd Nacht, wir wollen sie wol erensen. [216]

14.

Und wie er auff die grune Heyde kam, er hort ein Jäger blasen, ach Jäger lieber Jäger mein, wer wohnt auff jenem Schlosse.

15.

Der Jäger antwortet vnd sprach, bas barff ich euch wol sagen, es ist ein wunderschönes Beib, mit Soldaten brauff gezogen.

16.

Der Herr wol zu dem Knechte sprach, kehre widerumb zu Lande, vand wil sie nicht mehr mein Frewlein sehn, so bleib sie ein Hure im Lande.

17.

Wer ift ber vns diß Liedlein sang, sie habens wol gesungen, das haben gethan zwen Soldaten gut, ein Alter vnd ein Junger.

# Liebes=Rlage.

1

Ein Hert ist mir in der Lieb entzündt, Ach Gott das klag ich dir, das schaffet ein zartes Jungfräwlein, es sol vnnd muß mein eigen seyn, meines Bleibens ist nimmer hie.

2.

Es ist auff Erben keine nicht, vnnd die mir lieber wehr, wenn es nur konte vnd mochte sehn, ich geb für sie das Leben mein, vnd gieng für sie in den Todt. [217]

3

Ach hochster Schatz kehr dich zu mir, hertlich sen mir doch hold, fur Silber vnnd fur rohtes Gold, kein ander Lieb ich mir kiesen wolt, Du bist mein Schatz allein.

4.

Es muß auch sein ein bbser Wirth, ber eins nicht borgen kan, es kömpt noch wohl ein gleicher Fall, daß ich jhm wol bezahlen kan, ich weiß wol meinen Mann.

5.

So send allezeit, Wolgemuth, vnd habt euch selber in acht, hats GOit ersehen, so muß es geschehen, vnd solt gleich alles zu Bodem gehen, Abe zu guter Nacht.

1.

The hab mir fürgenommen, zu lieben ein schönes Jungfrawlein, weil sie mir gewendet, gekrancket, gesenbet, geschenket die Liebe mit ihren klaren Euglein.

2

Ob nun die Trew daben, das hab ich gemercket frey, sie meine ich alleine, weil sie ist im Scheine, so hubsch vnnd feine, verbleibt das schone Jungfrawlein.

2

Cupibo zwinge sie, mit beinem Bogen und [218] Pfeilen, daß sie wieber alle Untrew, wieder Leyd noch francen, auch senben, wie wenden, als lenden, zu mir alle Stunde thut eilen.

Hiemit thu ich gebenden, weil ich vernommen habe, ba mich zur stund, jhr rohter Mund, jhr Auglein klar, jhr Bangelein weiß, jhr Bruftlein rund, beliebet haben, allezeit alle Stund.

5.

Ja wenn ich observire, jhr Liebligkeit über die Maß, so thut sich mein Herhe, das gläube, von Frewde, von Liebe ohn betrübe, gleich als hort es die liebliche Musicant.

6.

Wein Gemust thut sich modiren, wann ich gebende die Zeit, da ich mit Liebe, mit Frewde, meine Schone, füßte jhr rohtes Mündelein.

7.

Bart einiges Liebelein, beiner kan vnnd wird mir nicht vergessen sehn, wenn ich gleich were in Affrica, in Berfia, in Sinadij, so sende ich feins Lieblein, dir doch mein Gedanden vnnd Seufspen zu.

R

Ach wie kan einen doch binden so fest, ein schwache Dame schön, daß ich balb trawrig, bald schrecklich, bald lustig, bald frolich, die beherliche Zeit muß bringen zu. [219]

Q

Recht schwer sie mich verwundt, mein junges Hert ohn Leyd, daß ich numehr, mit Liebes schwer, die Zeit annoch das Benus Jahr mit laviren, muß bringen zu.

10.

Trostloß ich sie nicht lasse, es gehe gleich wie es wol, als were sie mir im Herhen, ohn Scherhen, verwunden, verbunden, gleich wie ein Ander am Schiff.

11.

Hiemit wil ich beschliessen, big liedlein aus Lieb erbacht, vnd wunsche meinem Herzichen, meinem Schätzchen, meiner Frewde, meiner Liebsten, die ich meine, die es bleibe, viel taufent guter Nacht. 1. Ut Schiffmann führ mich über, ich wil dir geben gut Lohn, ich were so gern auff den Abend, Curante Margretchen, zu Langberg in den Krug.

Werst du so gern auffn Abend, zu Langberg in den Krug, so setze dich beh mir nieder, Curante Margretchen, wie andere zart Jungfräwlein thun.

Da kam die Mutter gegangen, für Ihr [220] Burh-Gartlein, Ach Tochter herhliebste Tochter, Curante Margretchen, wie stehest du hier allein.

Ach Mutter hertliebste Mutter, was gebt ihr mir für Raht, es geht mir all Abend vnd Morgn, Curante Margretchen, ein freyer Schulnecht nach.

Ach Tochter herhliebste Tochter, ben Raht ben geb ich bir, laß du ben Schu-Anecht fahren, Curante Marsgretchen, bleib noch ein Jahr ben mir.

Ach Mutter hertliebste Mutter, ber Rath ber ist nicht gut, ich hab ben Schu-Anecht lieber, Curante Margretchen, benn all ewer Haab und Gut.

Haft bu ben Schu-Anecht lieber, benn all mein Haab vnnd Gut, so binde beine Aleyber zusammen, Curante Margretchen, und ziehe mit ihm bavon.

Ach Mutter herhliebste Mutter, der Kleyder sind nicht viel, gebt mir drey hundert Gulben, Curante Margretchen, kauff ich mir was ich wil.

Ach Tochter herhliebste Tochter, der Gulben seyn nicht viel, es hat sie dein Batter verrauschet, [221] Curante Margretchen, mit Bursseln vnnd Kartenspiel.

Hat fie mein Batter verrauschet, in Burffeln und Karten=Spiel, so klag ichs Christ vom Himmel, Curante Margretchen, daß ich ein Mägblein bin.

11.

Wer ich ein Knabchen gebohren, so zoge ich frisch ins Felbt, vnb ließ mir die Trummel furschlagen, Curante Margretchen, vnnd zehre von meins Herren Gelbt.

12.

Wer ist ber vns diß Liedlein sang, frisch fren gesungen hat, das hat gethan ein Schu-Knecht gut, Curante Margretchen, zu Langberg in der Stadt.

13.

Daben haben gesessen, bren zarte Jungfrawlein, sie habens nicht vergessens, Curante Margretchen, behm Meht vnd kuhlen Wein.

14.

Die eine heist Traut Elßchen, die ander fein Annelein, die britte wil ich nicht nennen, Curante Wargretchen, die sol mein eigen seyn.

1.

Ungfraw wolt jhr nicht mit mir ein Tanklein thun, ich bitt jhr wolt mirs nicht für übel han, [222] frolich muß ich seyn, frolich muß ich seyn, dieweil ichs haben kan.

2.

Ewer zarter junger Leib, hat mich in Lieb verwund, ewer Euglein klar, barzu ewer rohter Mund schliest ewer Ermlein ein, feins Lieb in die mein, so wird mein Hertz gesund.

So tangen wir den lieblichen Regen, vnd mit einsander jetzt frolich fenn, weil es geschicht, weil es geschicht, in Ehren allein.

Wer wil uns wehren ein frolichen Muht, weil uns solches das Glud gonnen thut, schone Jungfram nehmpt also für gut.

Chwing dich auff Fram Rachtigal geschwinde, für meiner Liebsten Fensterlein dich finde, sing ihr das Lied, welchs ohn beschweren, new erdacht, meinem Schatz zu Ruhm und Ehren.

2.

Ich kom her von meiner schönen zarten, welche ich aus ihrem Rosengarten, sendet zu euch sampt einem Krantz geringe, den ich euch von ihrentwegen bringe.

3. [223]

Glud vnd Heyl sie wunscht aus Hergen grunde, ihrem Schatz zu jederzeit und Stunde, ihr zartes Hertz sie so gar besessen, daß sie kan jurs Liebchens nicht vergessen.

4

Je langer je lieber ift ein Blumelein, darauß hat fie gemacht ein Ehrenkranzelein, Augentroft ist auch mit eingemenget, vergiß nicht mein ist auch darunter gesprenget.

5.

Auch so viel Ehrenpreiß barinnen, so werbet ihr bes Wolgemuhts wol innen, der Arangbogel ist mit Ehren gewunden, ein kleines Herhlein hat ihn gebunden.

6.

Merckt noch mehr was sie mir hat befohlen, das sag ich euch frey gant unverholen, ohne Antwort sol ich nicht wiederkommen, drumb mercket wol was jhr von mir versnommen.

7.

Fleissig hab ich bie Bottschafft verstanden, Antwort sol auch seyn ben mir vorhanden, schwinge dich auff mit deim zarten Gesieder, und grusse mir mein tausent Hertzelein wieder.

8.

Nichts liebers hatte sie mir tonnen schiden, baburch sie that mein junges Herze erquiden, als bas [224] Krang-lein mit den schonen Blumen, die man sonsten selten thut bekommen.

q

Von mir sag bem allerschönsten Herten, eytel Frewd vnnd Wonn ohn allen Schmerzen, thu jhr vor bem Prasent groß Dand sagen, frolich bin ich, weil sie mir so gewogen.

10.

Sprich ich wil jhr wieber nicht vergessen, ob ich mich gleich nicht kan hoch vermessen, schwing dich auff, sag ihrem rohten Munde, gute Nacht, Gluck Hepl, zu aller Stunde.

Ch herhiges herh, mit Schmerh, erkennen thu, ich hab kein Ruh, nach bir steht mein verlangen, ich wunder nicht, bein freundlich Gesicht, hat mir mein herh vmbfangen.

Ach trewer Schatz, wie weh wird meinem Hert ohn allen Schertz, mein Seel thut sich bewegen, bas macht allein, die Liebste mein, wil freundlich mit dir leben.

Q

Wit groffer Klag, scheib ich herplich von dir, und du von mir, GOtt weiß mit groffem weinen, glaub mir ich bitt, das ist mein Sitt, von Herhen thu ichs meinen. [225]

4.

Beist du nicht Schap, die rechte Lieb ist blind, wie sehr geschwind, allein mit suffen Worten sie fangen thut, das junge Blut, ach wer ich ben jhr dorten.

5

Doch bin ich ihr, mit Begier, von Herten geneiget, ben meinem End, sol mir kein lieber werben, bas macht allein Herhliebste mein, bu bist mein Schat auff Erben.

6.

Mein gulben Bild, gesegnet sey von mir, vnnd ich von dir, allein nur mit dem Leibe, mein Hert und Gemuht, nach laut des Liebes, allzeit hie ben dir bleiben.

Bas wilt bu mehr, es kan nicht anders seyn, wir nicht allein, thun hier das Creuze tragen, wer lieben wil, hat ein boß Spiel, kan ich mit Warheit sagen.

8.

In Summa kurt, was sol ich reben viel, bas wer mein Will, daß ich ben dir sol bleiben, doch muß es seyn, Herhliebste mein, Ungluck thut mich vertreiben.

fcmied reiten sach, auff einem hohen [226] Rosse, er reit ben Reinstrom auff vnd ab, hat er gar wol gesnossen, ja genossen.

en ellen.

Frisch her jhr lieben Gesellen mein, es muß jest nur gewaget seyn, wagen bas thut gewinnen, wir wollen reiten Nacht und Tag, biß wir ein Beut gewinnen, ja gewinnen.

3.

Den Marggraffen von Baben kamen newe Mehr, wie man ihm ins Geleit gefallen war, das that ihn sehr ver= 'briefsen, wie balb er Junder Casper schreib, er solt ihm ein Reißlein dienen, ja dienen.

.

Mr. William

Junder Caspar zog ein Bawrlein ein Kappen an, Erschickt ihn allzeit vorne baran, wol auff die freye Strassen, ob er ben Edlen Linden-Schmied fund, denselben solt er verrahten, ja verrahten.

5.

Das Bäwrlein schiffet übern Kein, er kehret zu Francenthal ins Wirtshauß ein, Wirth haben wir nichts zu Essen? Es kommen brey Wagen sind wol beladen, von Francksurt aus der Wessen, ja Wessen.

ь.

Der Birth ber sprach bem Bamrlein zu, ja Bein vnnb Brob hab ich genug, im Stall ba [227] fteben breb

Special Secure de constitue constitu

Rosse, die sind des Eblen Linden-Schmieds, er nehrt sich auff freger Strassen, ja Strassen.

7.

Das Bawrlein gedacht in seinem Muht, die Sach wird eins noch wol werden gut, den Feind hab ich versnommen, alsbald er Juncker Casparn schreib, das er solt ehlend kommen, ja kommen.

8.

Der Linden-Schmieb hatt einen Sohn, der solt den Rossen bas Futter thun, den Habern that er schwingen, steht auff herplieber Bater mein, ich hor die harnischklingen, ja klingen.

9

Der Linden-Schmied lag hinter dem Tisch vnd schliff, sein Sohn der that so manchen Rieff, der Schlaff hatt ihn bezwungen, steht auff herhliebster Bater mein, der Berzrähter ist schon gekommen.

10.

Junder Casper zu ber Stuben eintratt, der Lindenschmied von Herhen sehr erschrack, Lindenschmied gib bich gesangen, zu Baden an den Galgen hoch, daran so soltu hangen, ja hangen.

· 11.

Der Linden-Schmiedt war ein freger [228] Reuters-Mann, wie bald Er zu ber Klingen sprang, wir wollen erst Ritterlich sechten, es waren der Bluthund also viel, sie schlugen ihn zu der Erden.

12.

Kan vnd mag es je benn nicht anders geseyn, So bitt ich vmb den liebsten Sohne mein, auch wmb mein Reuters Jungen, haben sie jemands Leyds gethan, darzu hab ich sie gezwungen, ja gezwungen.

13.

Junder Caspar ber sprach nein bazu, bas Ralb muß entgelten mit ber Ruh, es sol bir nicht gelingen, zu Baben in ber wehrten Stadt, muß ihm sein Haupt abspringen, ja abspringen.

in the second

Sie wurden alle drey nach Baden gebracht, fie saffen nicht langer benn eine Nacht, wol zu derselben Stunde, da ward der Lindenschmied gericht, sein Sohn und Reuters Junge, ja Junge.

Ehr ich ein wilber Falce, ich wolt mich schwingen aus, ich wolt mich niederlassen, für eines reichen Burgers Hauß.

Da ist ein Mägdlein inne, mit Zucht, Magdalena ist sie genant, so hab all mein lebtag, nie kein schöner brauns Mägblein erkant. [229]

An einem Montag es geschag, an einem Montag sehr frühe, da sah man die schone Magdalena, zum Ellern Thor außgahn.

Da fragten ihr bie Barten, Magdalena wo wilt bu hin, in meines Batern Garten, ba ich nächten gewesen bin.

Da sie wol in den Garten tam, wol neben der Linden lieff, da lag ein freber Berggesell, darunter und schlieff.

Wol auff mein Berg-Gesell geschwinde, denn es ist an der Zeit, ich hore die Schlussel klingen, meine Mutter ist nicht weit.

Hörst bu die Schlussel klingen, vnd ist bein Mutter nicht weit, so zeug mit mir von hinnen, wol über die hende brent.

Er nam fie ben ben Sanben, ben ihr ichneeweiffen Sanb, er führt fie an bas Enbe, ba er fein herberg fanb.

So lagen fie zwen in Fremben ba, bif auff bie britt-

halb Stund, kehr dich vmb du schone Magdalena, beuth mir bein rohten Mund. [230]

10

Du fagft mir viel von kehren, fagft mir von keiner Ehr, vnb wer es nicht geschehen, so gescheh es nimmermehr.

11.

Und ber uns dieses Liedlein sang, von newen gesungen hat, ein freyer Berggesell ift er genandt, auff S. Annenberg in der Stadt.

12.

Er hats so frey gesungen, beym Meht vnd kuhlen Wein, darben dar ift gesessen, der lieb Urseln Töchterlein.

Ein Hert qualt, vnd franct sich sehr, schone Rosen Munde, D bu wunder, wunder Bilt, die mir offt viel Leyd gestillt, wann kompt doch die Stunde.

2.

Da ich dich noch kussen mag, wie ich wol gepfleget, das ich dir, O meine Zier, haben mag noch für vnd für, das die Angst sich leget.

3.

Selig sey die letzte Stund, da ich noch umbfangen, beinen Leib, und weiche Arm, da ich jetzt gar offt noch karm, beiner Lippen Wangen.

4.

Doch weiß ich nach Winterzeit, kommet balb [231] ber Sommer, so hoff ich O Liebste mein, wirds auch mit der Liebe seyn, Was hilft mir groß Kummer.

5.

Nun so bleibt das Hoffen gut, es wird wol geschehen, wie es dir und mir gefällt, leben wir in dieser Welt, hoffens auch zu sehen.

## Im Thon: Solt ich nicht klagen über bich, 2c.

I. Immel hör, Sonn merde drauff, alles was am Himmels= Lauff, nur zur Erben sich gewend, schawt, schawt doch nur mein Elend.

Ist bin ich in ber Liebe Kunft, gant beraubt burch bie Miggunft, ja mein Traurens ist so viel, bas mein Hert verzagen wil.

3. Dendet boch ber schweren Pein, sol ich lieben stellen ein, sol ich nun jhr Angesicht, meiben jt, wer jammerlich.

Dend ich an die erste Zeit, da es unvermennd so weit, kommen solt, wird balb turpirt, Hert vnnd Wuht das lamentirt.

5. [232] Solt mir diß nicht schwertlich sehn, meiden beine Eugelein, beinen schönen Purpur Mund, beine milchend Wänglein rund.

Wann die Sonn verdunkelt schier, vnd der Abend rudt herfur, da ich dir sonst freundlich sprach, sag ich jtt nur Weh vnd Ach.

Wol ich seh kein Mittel mehr, scheiben, scheiben kranct mich sehr, jetzt seh ich was scheiben kan, scheiben, greifft mich an.

D wie sehlig ist die Stund, da ich letzlich kuft beinen Mund, vnd gludselig auch ber Tag, da ich noch ber Liebe pflag.

Ach ein Schloß liegt für den Wahl, darauff wir wol hundertmahl, gespahiert, vns erlustiert, offt gar freundlich discurirt.

Ach ber Riegel lieget für, für des Kräuters Garten Thur, da wir viel ber Kräuterlein, abgepslückt vergiß nicht mein.

11.

Wo ist jest das Erdenen Feld, da ich mich offt hingeselt, vnd mit fleiß Beystand geleist, jest niemand kein Raht mehr weiß. [233]

12.

Da ich jhr, vnd du auch mir, sprechen möchten nach Begier, alles alles ift umbsonst, was hilfst mir die liebe Kunst.

13.

Nun von dir, von dir mein Lieb, mir diß scheiben Ursach gibt, Tausent, Tausenbt guternacht, doch laß ich mein Hert dir nach.

#### Im Thon: Mundlein robt, 2c.

1.

Ungfrawlein, von euch kan ich kein Stundlein seyn, neben euch, neben euch, muß ich ja figen stetiglich, gang vnd gar sonst vergeh ich, Freud, Sonn, Wonn.

•

Einige Lust, recht trew lieb ich wie dich bewust, ach mein Ruh, ach mein Ruh, nehmpt ihr von mir mein Lust dazu, nächtlich wann ich zu Beth gehn thu, edle Cron.

3.

Noch troft mir, endlich mein Muht, daß ich zu jhr, hiernach kom, hiernach kom, eh ich es noch vermeinen werd, lustig in Frewd wann es Tag wird, junge Blüth.

4.

Schone Sonn, ach ihr leucht mir ins Hertze [234] schon blindet Stern, blindet Stern, en ihr scheint nach, und seynd so fern, trut allen andern schonen Stern, triumphirt.

5

Helle Wold, en bu befinfterft ja kein Bold, noch regnest, noch regnest, obs andre gleich thun unverhofft, helftu boch bas nicht fall ein Tropff, helle Wold.

6.

Ey mein Tag, recht froh bin wann ich bich hab, scheinest klar, scheinest burch, zu streiten in mein Hert hinein, vnd nimmest weg alle Schmert vnd Bein, edles Licht.

7.

Hell machstu, recht klar mein Augen in ein nuh Englein bleib, Englein bleib, Nacht jage weg, den Tag hertreib, nur das ich nicht in finsteren bleib, nun, nun bleib.

### Im Thon:

Fahr jmmer bin, aus meinem Sinn, 2c.

1.

Upido bloß sein Geschoß, macht mir die Herhens-Schmerzen groß, das Leckerlein, macht grosse Pein, bruckt er sein guldnes Pfeil nur ein. [235]

)

Der Bunder Schütz, macht Liebes Hitz, vnd auch das Hertz viel Flammen spritz, die Brunnen noch, gelaubt mirs doch, die Strahlen sicht man fliehen hoch.

2

Du Schafferin in meinen Sinn, ich bir nun gant ergeben bin, ich liebe bir, ja fur vnd fur, bu Liebste mein, biß glaub nu mir.

4.

D Wunder-Bild, D Hergens-Schild, du bift die mir die Schmergen stillt, mit einem Wort du edeler Hort, zwingst mich doch gang und unerhort.

5.

Ich lieb getrew, sag ich ohn Schew, so war ich die entgegen sey, mein Hertzens Licht, verlisch du nicht, Amor citirt, dir ins Gericht.

Cupido klein, wird Diener feyn, dich binden, schone Schäfferin mein, dich plagen fehr, noch zehnmahl mehr, ber mich boch quelt von Hergen fehr.

7.

Sein Köcherlein, anhieng er fein, vnd füllets mit den Pfeilen seyn, benckftu, vielleicht, ich bin gescheucht, daß ich ihm seinen Pfeilen weich.

R

Ach liebstes Kind, wer kan geschwind, die [236] Pfeile schnellen, wie der Wind, drumb sen nicht stolk, sein scharffer Polk, durch schieft dein Hert, als weiches Holk.

9.

Diß bitt ja ich, erbarme bich, ich bin verwund gar hefftiglich, von seinen Sper, auch ohn gefehr, hilff, Schäffrin hilff, nichts bitt ich mehr.

10.

Wer ist betrübt, wer ber verliebt, du Schäffrin bists die Ursach gibt, ich ruff nochmahl, wend diese Qual, nichts bitt ich mehr ja überall.

11.

Stell dich nicht wilt, sen du mir mild, du aus ers wehltes Engel Bild, weistu Untrew, so sag es fren, und dich für mich, und keinen schew.

12.

Doch hoff ich nicht, wer dieses spricht, hat falsch ben bir von mir Bericht, doch glaubstus noch, so weiß ich doch, brey Zeugen in den Himmel hoch.

13.

Amor ber ift, Benus gewiß, Cupibo selbst muß zeugen biß, O Gott, Neptun, was sagt man nun bren Zeugen, muffen alles thun.

14.

Nun Schaffrin mein, bu bifts allein, bu nimbst bie Hergen-Pforte ein, bu bist mein Herg, [237] bu linderst Schmerg, ich bleib bir gunftig, stets, und stets.

Beich, weich, vale, von biefer Statt, getrewe Lieb ja nicht vergeht, zwar forth, forth, Leib, boch Liebe bleib, fo lang ich hab zu leben zeit.

### Als er verreisete.

l.

Fr Bucher meine Freude, du leichte Feder, du die ich zum schreiben schneibe, hort meinen Seufften zu.

2.

Ich fol euch nun verlaffen, wie fang ichs boch nur an, fol ziehen meine Straffen, ein vngebahnte Bahn.

3.

Der Weg wird mir zu lange, bas scheiben ist zu schwer, es ist mir Angst und bange, und bin bekummert sehr.

.

Wer wil die Zeit vertreiben, die allzu lange Zeit, wann ich nicht mehr kan schreiben, von meiner Abelheit.

5

Wenn ich nicht mehr kan lesen, den edlen Opitz da, als wie ihm sey lieb gewesen, die braune Flavia. [238]

c

Wann Flaccus schone Lieber, wenn Maro nicht ben mir, so ist mir nur zu wieber, die schönste Lust und Zier.

7

Die Zeit wil nicht verstuffen, wenn Sappho schweigen muß, wenn mich nicht fan durchsuffen, der schwere Bindarus.

2

Doch weil ich ja sol scheiben, und euch nicht långer sehn, so hoff ich sol mit Frewden, mein wunschen auch geschen.

9

In kurgen komm ich wieder, und bessen troft ich mich, ba sollen bann die Lieder, erst recht anheben sich.

### Im Thon: Fraw Rachtigal mit jhrem Schall.

1.

Dlauff, mein Sinn, wirff alles hin, was traurig ist, her, Lauten ist, greiff an das suffe Seiten-Spiel: was wiltu noch verziehen viel.

2.

Der mube Tag, nicht warten mach, es flieht die Zeit, die vns erfrewt, der Tag, an dem ich spielen muß, den suffen Tohn mit überfluß. [239]

3.

Bohlauff, mein Freund, biß Luna scheint: Wann Wein vnd nacht, uns luftig macht, sol recht begehn bein Nahmens= Fest, ber angestammten Sinnen Rest.

4.

Heut ist Martin, nempt Wintergrun, macht Krante brauß, er gibt ben Schmauß: Hen, frolich durch bie gante Nacht, und sehd auff nichts als Lust bebacht.

5.

Diß sing ich bir, mein Freund alhier: Sen Fremben voll, ber himmel sol, bir friften beine Lebens-Zeit, nun Leb in lauter Froligfeit.

Des fast gar verzweiffelten Dafnis lette Klage, an seine grausahme vnd vnbarmhertige Fillis.

> Im Thon: Als ich einmahl luft bekam, 2c.

> > 1.

An denn meiner Thrånen Fluht, Fillis deinen harten Muht, ganhlich nicht erwegen, kan denn Daffnis, ber sich schier, selbst ertöbtet, nicht in dir, trewe Lieb erregen.

Ift ein Beib gleich noch so klug, Thranen find [240] Doch stark genug, ihren Sinn zu zwingen: Nur mit bir

(O groffer Schmert,) Fillis, bu verftodtes Bert, wil mirs nicht gelingen.

3.

Kompst bu benn von Lewen her: Ober hat ein wilber Bahr, bich im Balb ernehret? Daß so manche liebe Zeit, beine streng= vnd Grausamkeit, meinen Tobt begehret.

4.

Schawe, wie ich vor dir steh, wie ich bitte, wie ich fleh, wie die Thranen fliessen, wie ich muß ohn unterlaß, meiner Augen feurigs Naß, gant umbsonst vergiessen.

5.

Such ich boch in meiner Brunst, anders nichts als Lieb vnd Gunst, meiner Trew zu geben, drum mein Schat besinne dich, raube nicht so jammerlich, mir mein junges Leben.

6

Gunne mir boch, bag ich fren, strenge Fillis, ben bir sen, bich nur zu umbfangen, bieses, Schonfte, bitt ich bloß, Ach, es ist boch gar zu groß, Dapfnis sein Berlangen.

7.

Hilft mir benn kein Seufften nicht, Seufften, da mein Hert burchbricht, daß im Bluht ist badet, Ach wie grundlich, daß bein Sinn, den verjaget von dir hinn, der bir nie geschadet. [241]

Q

Meine Wangen trieffen gant, meiner Augen heller Glant, ist so gar verschwunden, bistu denn kein mensch nicht mehr, Fillis, daß du mich so sehr qualest alle Stunden.

g

Stein und Felsen Holt und Fewr, ja ein schrecklichs Ungeheur, last sich noch bezwingen, Aber meiner Thranen= Meer, kan von dir, was ich begehr, nicht zu wege bringen.

10.

Nun ich muß in meiner Pein, gant von dir gestossen sen, nun ich muß abscheiben: Gute nacht du suffer Ort, gute Nacht nun muß ich fort, O was Qual und Lepben.

Treibstu mich benn so von dir, daß ich gang und gar nicht spuhr, einer Freundschafft Zeichen? Kan denn meiner Seelen Schmert, bein recht Diamanten Hert, ganglich nicht erweichen.

12.

O du Himmel sieh auff mich, daß ich jtt so jammerlich, muß von Fillis gehen, O du Herz von Stahl und Stein, kanst du Dapffnis Todes Pein, ohn Empfindung sehen.

13.

Nun du last in dieser Noht, einen gar zu harten Tod, beinen Daffnis sterben, Fillis bein ver [242] stockter Sinn, stosset mich zum Grab jst hinn, daß ich muß verberben.

14.

Doch was haft bu benn gethan, wenn ich in ber Tobes-bahn, ploglich muß entschlaffen? Harte Fillis, glaube mir, ungezweiffelt folgen bir, wolverbiente Straffen.

15.

Daffnis, ben bu umbgebracht, wird bich plagen Tag vnd Nacht, es wird vor dir schweben, sein erbleichtes Angesicht, das dich könt erweichen nicht als es war im leben.

16.

Denn so wirstu Magen sehr, daß dein Daffnis nun nicht mehr, in der Welt zu finden, Ach, wie werd ich denn so bald, grausahm, frech und Ungestallt, dir die Zunge binden.

17.

Denn so wird mein bleicher Mund, der dich hie so manche Stund, klaglich hat gebehten, dir zur bittren Straff vnd Bein, offt in beinem Kammerlein, vor bein Lager treten.

18.

Denn so wird er sprechen: Schaw, Fillis, du verstockte Fraw, was du nun betrieben, schaw jst wie du hast erswürgt, Dapffnis, der sich hoch verbürgt, treulich dich zu lieben. [243]

Denn so wird ein Thranen-bach, Seufftzen, Winseln, Weh und Ach, mehren beine Schmertzen; Aber alles viel zu spaht, schaffe brum ben Zeiten Raht, Fillis meinem Hertzen.

# Der Tugendliebende Daffnis Tropet die neidische Miß= gunst.

Oller Neyd vermeinest du, weil mich Tugend hat ershaben, daß du meine Frewd vnd Ruh, in den Kummer wilst vergraben.

Nein, es ift bir viel zu schwer, einen Menschen zu verberben, bessen Bunsch ift und Begehr, in ber Tugend Schoof zu sterben.

Tugend ift mein erfte Lust, Tugend sol die lette bleiben, Tugend, wil ich in die Brust, ja mir gar ins Herhe schreiben.

Tugend kan mich für den Neid, vnd der Mißgunst wol bewahren, Lästerer, du magst dein Leyd, sampt dem drewen wol ersparen.

GOttes Lieb und Menschen Gunft, wunsch ich mir vor allen Dingen, dieser zwar durch Lehr und Kunst, jenes durch mein gläubigs Singen. [244]

En, was kan mich benn bas Glud, vnd die Mißgunft viel betrüben? Mir erscheint ein Himmelsblick, hier sind Fürsten die mich lieben.

7. Neidhart, lastre noch so sehr, fluche Dasnis unversschuldet, wisse, daß er noch wol mehr, tuhn und herthasst hat erdulbet.

Meine Feber set ich an, bich zu pochen, GOtt zu loben, Gott ber mich beschützen kan, wieder aller Feinde Toben.

9.

Runst, immittelst sol dich noch, bleiche Mißgunst gant vertreiben, sterb ich gleich, so werd ich boch, durch die Tugend ewig bleiben.

# An feine verliebte Mitge= fellen.

1.

Erliebte Mitgefellen, bie gleich den Baffer Bellen, nur ftets umwelgen sich, ich wil Aftreen stellen, ihr Himmel schoner Glant der ftrahlt allein auff mich.

2.

Ihr lindert eure Schmerten, durch Hoffnung so die Herhen, betrieget offentlich, ich sag es sonder Scherten, Aftreen schönfter Glant ber strahlt allein auff mich. [245]

Q

Ich weiß zwar daß ihr lachen, vnd freundlichs Worter machen, euch gibt so manchen Stich, ja wol, verlohrne Sachen, Aftrenn schönster Glant ber strahlt allein auff mich.

4

Sie pflegt es zu bebenden, daß teine sonst tan lenden, als fie, mein Hert zu sich, ihr aber laufft mit Randen, drumb strahlet auch allein Aftreen Glant auff mich.

Š.

Die Liebe brennt mein Leben, welch ihre Flamm gegeben, vnd die kan wunderlich, in ihr selbst wiederumb kleben, drumb strahlet auch allein Aftreen Glant auff mich.

A

Aftree laß mit Frewben, in ben begrunten Hehben, nu Dapffnis kuffen bich, zeig' allen die mich neiben, D Schönste, daß bein Glant nur strahl allein auff mich.

Un eine portreffliche icone und Tu= genb begabte Jungfram.

Elbe Haare, gulbne Stride, Tauben-Augen, Sonnenblide, schones Munblein von Corallen, Bahnlein, Die wie Berlen fallen. [246]

Lieblichs Bunglein in bem Sprachen, fuffes Bornen, fuffes Lachen, Schnee- vnd Lilgen weiffe Bangen, die voll robter Rofen bangen.

Beiffes Balglein, gleich ben Schwanen, Aermlein, bie mich recht gemahnen, wie ein Schne, ber frisch gefallen, Bruftlein wie zween Buder = Ballen.

Lebens voller Alabafter, groffe Feindin aller Lafter, frommer Bergen iconer Spiegel, aller Frenheit gulbner Rügel.

Außbund aller schönen Jugend, auffenthaltung aller Tugend, Soff-ftatt aller eblen Sitten, ihr habt mir mein Bert bestritten.

# Begen=fas.

Un eine sehr häßliche Jungfram.

In voriger Meloben.

Rawes Haar voll Läuß und Nisse, Augen von Schablack, von Fluffe, blawes Maul voll kleiner Anochen, halb verroft vnnb halb zerbrochen.

Blatter=Bunge, trand zu sprachen, Affische= 247] zornen, Narren-lachen, Runtel volle mager Wangen, die wie gelbe Blatter bangen. 3.

Half-Baut gleich ben Morianen, Arme, die mich recht gemahnen, wie ein Rind ins Roth gefallen, Brufte, wie zween Druder-Ballen.

Du bift so ein Alabafter, als ein wolberegntes Pflaster, aller Ungestallt ein Spiegel, aller Schönen Steigebügel.

5.

Schimpff ber Jungfern und ber Jugend, Unhulb aller lieben Tugend, Einob aller plumpen Sitten, lastu bich zum freyen bitten.

### Die Beltliche Ronne

1.

Je muß ich meine Zeit verschluffen, ich armes Rind, ich muß von keinen Frewben wissen, die Weltlich sind: Wie lieber mocht ich einen Knaben, als eine grawe Kappen haben.

2.

Pfy diesem Kleyd vnnd Nonnen-Leben, Hinweg mit dir, mir ift kein Nonnen-Fleisch gegeben. Ift niemand hier, der mich auß diesem Joch' außspannt, vnnd meinen frischen Leib bemannt. [248]

3.

Man hat mich Jung hieher getrieben, war so schlecht, baß ich nicht wuste, was das Lieben, was lind, was recht: Nun mich die Jahre Mannbahr machen, gedend ich auch an Mannes-Sachen.

4.

Mein Denden ist in einen Orben, da man sich tüßt, Ich bin der Nonnen mude worden, dann mich gelüst: Ein Beib kan Gott so wol gefallen, Als nun aller Nonnen-Psalter lallen.

# Die Ronnische Jungefram.

1.

Månnergierig find, vermeinen fie, daß sich kein Rranden, noch Herbenleyd bey Mannern find: D Mågblein, jhr betrügt euch viel, das Ruffen ift ein bitter Spiel.

Gilt nicht zu viel zu solchen Dingen, jhr tompt noch fruh genug zur Pein, die euch das ehlich-sehn wird bringen, ihr werdet nicht verschönet sehn. Je mehr jhr euch zussammen liebt, je mehr es endlich Schmerzen giebt.

3.

Wol dem der sich davon befreyet, vnd in der [249] Einsamkeit verbleibt, ich hab es tausend mahl berewet, daß mich mein Fürwig hat geweibt. Die Eh ist ein verzuckert Weh, vnd eine Gallen volle See.

4.

Ist eine Lust, sind hundert Plagen, ond noch einmahl so viel darzu, die solche Lust bald unterschlagen, ond kurzi die Sh hat wenig Ruh, Ich wolt ich ware weit darauß, ond in dem lieben Nonnen Hauß.

5.

Der beste Trost ist, ben ich habe, daß ich vor dieses Standes Pein, wann ich Sie, glücklich überwinde, im Himmel werd ergetzet seyn. Dann wer sich hier viel leyden muß, hat dort der Frewden Ubersluß.

# Untrem bringt Rem.

1

Lso kommt es, Galathe, daß wir Rew im Hergen fühlen, wann wir mit versprochner Eh, als mit einem Ballen spielen. Schlug ich nun noch einmahl zu, D wie gerne möchtestu.

2.

Aber nein, du fasscher Sinn, ich bin bir nicht mehr in Banben, komm auch nimmer willig hin. Es ist genug nur einmahl Stranben, ber [250] Dem Falschen zwemahl traut, ist ein Esel in der Haut.

3.

Fahr nun hin, bu ftolge Lieb, ber verschamarirten Kregers, warumb seh ich bich so trub, schmäckeltu bich bes Betrügers, ober beiner Wiffethat? es ist beybes viel zu spat.

Er ift weg, vnnb bu bift hier, wirb auch nimmer wieder tommen, Galathe, mein fage mir, hat er bir mas mitgenommen? Rahm' er bir nicht beinen Krant, Aller Rungfern Ehr vnb Glant.

Du bift mir fo bleich von Wangen, blaw von Augen, blob von Sinn': Es muß bir ein Lend anhangen, So ich anders mercham bin. En was ichert ich Galathe, bir ift boch genugiam web.

Liebt bich jemand wieder so, als ich bich geliebet habe, Ach so sein bom Hergen froh, vnd belieb' ihn big zum Grabe: Trewen Freyern muß man nun, allen guten Billen thun.

7.

Bleib in beffen in ber Rem, wie bu nun haft an gefangen, weil du mir nicht meiner Trew, bift an meine Band gegangen. Gebe Gott, daß beine Rem beiner Untrem Buffung fen. [251]

# Ein biffen gum Trund.

Im Thon: Einsmahl ba ich luft betam, 2c.

A, bu edler Rebensafft, schaffest Leben, Lust und Krafft, machft bie Beutel ledig, fulteftu biefelben ein. Ach wie machtig wolt ich fenn, reicher als Benedig.

Dann ich trinde trefflich geren, Sab auch allzeit Glud ond Stern, guten Bein ju friegen, guter Bein wird gern gesucht, bringt dem Wirth auch gute Frucht, bleibt ibm nicht beliegen.

Bo ber Wein im Glase springt, wo ber Birth zu Effen bringt, und die Wirthin bantet, D ba bin ich trefflich gern, ja big bag ber Morgenftern, por ber Sonnen glantet.

Wirth und Wirthin, Glaß und Bein, die nicht frisch noch fralich seyn, sondern sawer schweden, dienen nicht in meinen Sad, ja ich mag mit Had und Bad, mich nicht gern besteden.

5

Hab ich Gelb, so zahl ich auch, hab ich nicht, so ists mein Brauch, daß der Wirth muß borgen: wil er nicht, so laß ich Pfand, oder geb ihm meine Hand, daß er nicht sol sorgen. [252]

6

Es ist auch ein schlechter Mann, ber kein Stibchen borgen kan, biß zum andern Morgen, last es eine Woche seyn, langer laß ich ins gemein, mir von keinem borgen.

7.

Borgen, Sorgen, balb entricht, das erzörnt die Wirthin nicht, macht den Wirth zum Freunde, spart die Kreyde, schont die Wand, macht viel Ehr vnnd wenig Schand, Borgen macht Feinde.

8

Jeber thut so viel er kan, zahl ich nicht, so schreibt es an, ober last es mahlen, fällt kein Geld, noch Habersftroh, en so wil ich euch doch so: wie die Monchen zahlen.

# Un seine hartsinnige Liebste.

.

Jeh auff du Frediche Gottin, ich fall vor dir bethranet hin, dein Herhe zu erweichen. Seh boch nicht harter, als ein Stein, und lasse mich begnäbigt senn, von beinen Liebes-Zeichen.

2.

O andre Benus meiner Zeit, bestrahle mich mit Freundligkeit, die aus dem Herhen gehet, So [253] wird mein Herz erquicket sehn, das nun durch dich in grosser Bein, und vollen Flammen stehet.

3.

Sey mir so gut, so schon bu bift, so weiß ich nicht,

wer froher ist, als ich, ben meiner Liebe: Gib bas nicht zu, daß ich umb bich, O du mein Leben und mein Ich, zu tobe mich betrübe.

Sieh her, ich bin schon halb erbleicht, das Herte schwindt, die Krafft entweicht, die blossen Bangen hangen, biß alles kömpt allein von dir, weil ich verliebt in beine Zier, kan keine Gnad erlangen.

# Un feine Befellicafft.

1.

Affet vns scherken, blubende Herten, laffet vns lieben, ohne Berschieben. Lauten und Geigen, sollen nicht someigen, kommet zum Dante, pfludet vom Crante.

2.

Drudet die Hande, reizet zum Ende, gebet euch Kuffe, tretet die Fusse, machet euch frolich, machet euch Ehlich. Lasset die Narren, langer verharren.

3.

Ehlich zu werben, dienet der Erden, ledige Leuthe, mangeln der Freude. Jeder muß ster=[254]ben, machet euch Erben, ewerem Gute, Nahmen und Blute.

4.

Lasset der Grawen, murren vnd schauen, rahten vnnd wissen, wenig erspriessen, eben sie selber, wahren auch Kalber, blühende Herzen, lasset vns scherzen.

## Der übel beweibte.

Im Thon: Flora meines Lebenssleben, 2c.

Ab ich bann so blind gesehen, daß ich eine Wittbe nahm, ber ich zu Geboten stehen, leiber muß wie Stumm und gahm: D ich bin so schlecht baran, daß ich es nicht sagen kan.

Bas ich thu, wird nur verlachet, Hanß, ach Hanß, ihr Seeliger, habt es alles wol gemachet, (tam er doch nur wieder her) Weibervold pflegt ins gemein, ersten Buhlen holb zu seyn.

3

Mach ich mich ein wenig frolich, so ist Fewer in bem Dach, und mit einem Prasser ehlich, so ist sie voll Weh und Ach, so verbringt Heints Cammerad, was jhr Hank erworben hat.

4.

Seh ich sawer auff die Kinder, straff ich jhre [255] Boßheit ab, so bin ich ein Wolff ein Schinder, so weist sie mir selbst den Stab, Unsre Titul sind nur Maß, Schlingel, Teuffel, Habersaß.

5.

Kont ich wieder ledig kommen, solt ich schwerlich saumig seyn, ach was Creut hab ich genommen. Aber ach, Ich kan nicht, nein, nun mein Hert sey in Gedult, es ist unser eigne Schuld.

6.

Ihr Gesellen, die jhr freyet, nehmet, was zu beugen steht, horet doch, was mich gerewet, nehmpt was euch zu Willen geht. Lernet doch aus meiner Pein, ewres besten sahig seyn.

7

O ich darff kein Wort mehr sagen, denn fie brauset bort daher: Wil ich mich mit ihr nicht schlagen, und nicht reissen wie ein Bar, O, so muß ich schweigen still, Still, weil sie es also will.

Eine junge Bittbe zu einem Que ftren Greifen.

1.

In Alter sol ben Krieg ond auch die Liebe lassen, weil Mars vnnd Benus ihn als einen Todten hassen, es liegt nicht nur am Muht, er muß auch Krasst erweisen, sonst ist er nicht für gut, in seinem Thun zu preisen. [256]

1

2

Es ist ein bummes Thun, sich an ein Weib verspflichten, vnb bas, was jhr gehört, nicht wissen zu versrichten. Das sagen: Schaff vnnb Huhn, ist nichts, es ist mit sagen, im Lieben nicht zu thun, man muß noch mehr an wagen.

3

So lasse mich, bu Ged, vnb gehe nach bem Grabe, weil ich bich im Berbacht bes Unvermögens habe, was sollen Haut vnb Bein, was sol bas blosse sagen: Sol ich zu einem Schein, vnb Schatten Liebe tragen.

4.

I, I, es muste mich sehr wunderlich gelusten, es ware wol mein Freund, wann wir nichts bessers wusten. Wit dir ift nichts gethan, du bist zu Benus Sachen, ein außgeborter Hahn, was solt ich mit dir machen.

# Dorinden Befantnuß ihrer Liebe.

1.

D ein Mann nicht tan verhalen, ber viel starder ift, als ich, bas Bebrangnuß seiner Seelen, lieber, was beschimpfft man mich, baß ich meine Liebe sage, die ich zum Amynthas trage.

2.

Dieser ists, ber meine Sinnen, gant und gar [257] besieget hat, ich wil ihm auch nicht entrinnen, haltet inne mit bem Raht, einen alten Mann zunehmen, bessen ich mich muste schämen.

3.

Beg ihr alten kalten Freyer, liebet was euch lieben kan, ewer Gelb macht mir kein Fewer, es liegt mir ein Junger an. Laft die Jugend beh der Jugend, mindert nicht der Jugend Tugend.

4.

Holla (sachte mein) Gemuhte, gehe mir nicht gar zu fretz. Dende nach, wer bir gebiete, bende, was bein bestes setz. Dient es auch, sich bem ergeben, bem die Deinen wiberstreben.

Wer ist ber ben ich wil haben, Gelt vnd Guter hat er nicht, das ersezen seine Gaben, sonst ist nichts das ihm gebricht. Dient die Jugend, dient die Tugend, hier ist Tugend, hier ist Jugend.

6.

Wer ift jener? Ach ein Alter, Eysfer = Wort, vnd Rungeln-voll, warm am Gut, am Blut ein Kalter, zwingt ihr mich, jhr thut nicht wol. Machet meinem keuschen Herhen, keine Schand auch keine Schmerhen.

7.

Du alleine solst besitzen, O Amynthas, meine Brust, laß es Donnern, laß es Blitzen, laß uns [258] kommen Last vnd Lust, es sol bennoch meine Sinnen, niemand mehr, als du gewinnen.

8.

Gott wird alles Unglud wenden, gib vns Armen beine Gunft, wir befehlen beinen Handen, vns vnb vnfre keusche Brunft, die von dir ist angegangen, laß uns gutes End erlangen.

# An eine Abeliche Dama, bey über= reichung eines Apffels.

Bur Mahlzeit gemacht.

1.

Olte sich ein Streit erregen, onter onsrer Nymfen Schaar, der geliebten Schönheit wegen, wie es bey der Thetis war, ond ich solte den erkennen, Wen solt' ich die Schönste nennen.

2

Ich schwer es ben ben Göttern, was ich sag, ist nicht erticht, ich bin keiner von den Spottern, was ich rede, scherhet nicht. Läst man mich das Recht erkennen, Muß ich Euch die Schönste nennen.

3

Wer ist Juno? Reich vom Abel, wer ist Pallas? Lang vnd klug, wer ist Benus? ohne Tadel. Alle habens Lobs genug. Was man tan an diesen, preisen, konnet ihr alleine weisen. [259]

4.

Nehmt den Apffel, er ist euer, ob er schon nicht gulden ist, der ihn gibt, ist ewer Trewer, ob ihr ihn schon nicht ertiest. Ist es mir nicht frey gelassen, die zu lieben, die mich hassen.

# Dorinden Abicheid von bem Reiß= fertigen Amynthas.

#### Dorinde.

D wilftu bannoch von mir scheiben, bu meiner Seelen Seele du, bedende boch, bedend meine Leyden, sieh meinen heissen Thranen zu. Ach bleib, so ich bich nicht kan sehn, so muß ich doch für Angst vergehn.

#### Amynthas.

Laß dich es nicht zu sehr betrüben, mein Herz daß ich muß ferner sehn, ich glaube beinem groffen lieben, ich glaube beiner groffen Pein, Ich leybe Liebste, ja so viel, boch muß ich, wie das Glücke wil.

#### Dorinde.

O Boßheit voll vnd falsches Glücke, warumb zertrenftu diese nicht, die unter sich voll Haß vnnd Tücke, da weber Liebe, weder Pflicht. Bund vns, die wir so einig sind, Zertrennestu Tyrannen=Kind. [260]

## Amynthas.

Es ift des Gludes Wolgefallen, vnd mehnt, es seh sehr wol gethan, wann es die Frommen, wie die Ballen, bald auff bald nieder werffen kan. Durch Unglud wird ein Herp probirt, was es in seinem Schilde führt.

#### Dorinde.

Es fol dir nimmermehr gelingen, dir falsch vnnd wildes Glude dir, mich diesem Fewer abzubringen, die Wurteln sind zu Tief in mir. Brauch alle beine List vnd Pein, an mir sol nichts geandert seyn.

Amynthas.

So sol auch mich von bir nichts bringen, weil bu bey mir so herhlich thust. Du bist vnd bleibest in allen Dingen, mein Schatz vnd meines Hertzens Lust, nim hin mein Lieb der Liebe Pfand, Luß, Hertze, Thranen, Mund vnd Hand.

Dorinde.

Du wurgst mich fast mit solchen schenben, da bu mir boch im Leben bleibst, was solt ich bann umb bich nicht lepben, wann bu bich sterbend mir entliebst, nim hin mein Schatz ber Liebe Pfand, Kuß, Hertze, Thrånen, Mund vnd Hand.

Amynthas.

Es helff vns wiederumb zusammen, der vnsrer Liebe Stiffter ist, der mehr auch stundlich vnsre Flammen, vor aller Neyder Macht vnd List. Laß [261] nun den Thranen Raum vnd Plas. Leb wol, mein Hert, vnd werhther Schat.

# Ein alter Mann mit einer Jung= frauen.

Im Thon:

Dein Alter hat nur Bort bnb Bind, An thaten taug er nicht.

1.

Alter.

MEin suffes Rind ich bitte, harr, bleib boch ein wenig stehn.

Jungfraw.

Bas wolt jhr, jhr alter Narr, geht, padt euch laft mich gehn.

2.

MIter.

Sieh alles biefes geb ich bir, mein schoner Rosens ftrauch,

Jungfram.

Was wolt ihr alter Ged mit mir, was ihr sucht, such ich auch.

#### MIter.

Ich habe groffes Gelt und Gut, vnnd bin an Häufern reich. [262]

Jungfrau.

Das acht ich nicht, jhr treuges Blut, was ihr sucht, such ich gleich.

4. Alter

Ist bas nicht schones Gelt, ach schau, vnd nims mein Rosenstrauch.

Jungfrau. Nein Alter, jhr seyd mir zu grau, was ihr sucht, such ich auch.

5.

MIter.

Ach tuffe mich boch eins, mein huhn, so haftu all biß Gelt.

Jungfrau.

Das wil ich einem Jungen thun, ber mir fehr wol- gefällt.

6.

Miter.

Mein Kind, ich suche bich zur Eh, wie nun, mein Rosenstrauch.

Jungfrau.

Geht Kalkopff, ober mir wird weh, was jhr sucht, such ich auch.

7.

Alter.

[263]

Ich sol euch kauffen, was ihr wolt, vnd thun, was euch beliebt. Jungfrau.

Ich sage, daß ihr gehen solt, dann ihr mich nur betrübt.

8.

Jungfrau.

Ein Mann von zwantig Jahren alt, bas war ein

Rosenstrauch, ihr aber send gant alt vnd kalt, was ihr sucht, such ich auch.

9.

#### MIter.

Ey Tochter laß bein schmählich Maul, und nim mich reichen Mann.

Jungfrau.

Was fol mir so ein alter Gaul, ber nichts als wihern kan.

10.

#### Jungfrau.

Geht hin vnd suchet euch ein Grab, nicht einen Rosenstrauch, last ab von mir, ihr Ged laßt ab, was ihr sucht, such ich auch.

# Un bie ftolge Pavia.

1.

Avia du stolhes Thier, hore hier, hastu dann so grosse Bier? Sage mir, worauff du stu=[264]hest, hastu Geld, Oder Feldt, Daß du so sehr truhest.

2.

Pavia bein Angesicht, tauget nicht, weil ihm viel zu viel gebricht, es ist nichts an dir zu ablen, alles ist, was du bift, sehr groß zu tablen.

3.

Deine Sitten sind so plump, als bein Rump, auch find beine Sinne stump. Hoffart ist bein ganges Leben, stolz und grob, ist bein Lob, daß wir dir geben.

4.

Pavia, wie ists bestellt, umb bein Gelt, ober umb bein Land vnnd Feld? Du must etlich tausend haben, baß du so, frech und fro, daher kanst traben.

5.

Uch, ich hor, es ist bein Gelt, Land vnd Feld, Pavia, sehr kahl bestellt, es ist wol von dir zu sagen: Reich heraus, in dem Hauß, ist gnug zu klagen.

R

Was für Ursach ift es bann, sag es an, baß bein Sinn so prablen tan? Mehnestu burch bein Stolzieren, einem Mann, Wanne, Wann, bas Herz zu rühren.

7.

Ach bein Pfeil ift trum gericht, Frre nicht, [265] ftehe bir nicht felbst im Liecht, Hoffart wird bir wenig nügen, bann sie last, Ihre Gast, In Noht ersitzen.

8.

Ist kein Gelt, kein Feld, noch Zier, hore hier, Demuht bie ersetzt es dir. Weistu wol, das Buch von Esther, Demuht bracht, ihr viel Macht, sey ihre Schwester.

## Un einen Ruhmredigen.

1.

Range nicht zu sehr mit bir, ziehe bich nicht allen für, halte boch bie rechte Maaß, andre wissen auch noch was.

2.

Trägstu einen Biberhut, ist brum bas barunter gut? Glantt bein Haar wie Golb, ho, ho, eben so glantt auch bas Stro.

3.

Haftu einen Band im Zopff, ift brumb balb Berftand im Kopff, haftu ein glat Angeficht, Beibern mangelt folches nicht.

4.

Der so viel von Tausend spricht, hat gewiß kein hundert nicht, dann ein rechter reicher Hund, tragt sein Gut nicht in dem Mund.

5.

Haftu gleich ben Degen an, du bist drum kein [266] Arieges-Mann: Jungfern- Magd- vnd Frauen-streit, ift noch weit von Tapfferkeit.

6.

Du sagst viel von Låndern her, sagst auch viel vom wilden Meer, hastu auch was heim gebracht das dich klug vnd rühmlich macht.

Mancher zieht ein Ferdel auß, vnd kompt dann ein Schwein nach Hauß, Wer fragt nach der newen Welt? Weil die Alte noch wohl halt.

8.

Der was schönes sehen wil, sieht besselben hier so viel, als ihm in der newen Welt, nimmermehr wird vorgestellt.

Lieber, stell bein Prahlen ein, laß auch andre Leute seyn, bor, je voller als ein Faß, bor, je minder klinget bas.

# Der vngetreue Sylas.

The bleibe bey der Liebe, wie Waffer in dem Siebe, die mich zu lieben meint, die liebet Freund vnd Feind.

Ich lobe, liebe, hohne, die Garftige, die Scho-[267]ne, fie sen auch, wie fie ift, bann ich bin groß von Lift.

3.

Auff das ich nicht behende, gebrauch ich kluger Rende, verliebe mich in viel, so tausch ich wie ich wil.

4.

Die mich vermeynt zu fangen, verbleibt mir selbst behangen, so fern sie meiner Lift, nicht überlegen ift.

5.

Die mich verliebt wil machen, bedarff nicht groffer Sachen, ich bin gar leicht verliebt, doch nicht gar leicht betrübt.

6.

Ich kan wol Seuffter schicken, und euch die Hande bruden; Auch net ich mein Gesicht, ich bin drum ewer nicht.

7.

Hab ich ein Wort verlohren, daß ich euch hab erkohren, nicht aber mir zum Schat, ach nein zum Tummel plat.

R

So lang ihr lieblich scheinet, send jhr von mir gemeinet, kommt mir was liebers für, so schmach ich eure Rier.

•

Die ich zu Morgens fasste, ist die ich Abends [268] haffte, der liebt und eine liebt, Ist Tag und Nacht betrübt.

10.

Geht beten ober fluchen, an mir ift nichts zu suchen: Die mir mein Herze bricht, hat noch bas Leben nicht.

11.

Ich bin von Hoffe kommen, hab Hoffart angenommen, was meine Bunge fpricht, wil brumb bas Herte nicht.

12.

Ihr werdet weiffe Raben, und schwarze Schwanen haben, eh ich mit meinem Sinn, an euch zu bringen bin.

## Un eine liebe Jungfrau.

1.

Ungfrau, wollet ihr mich lieben, Gelt vnd Gut ift nicht ben mir, Ebel wird mir nicht geschrieben, auch ift sonsten keine Zier, an den Rleibern, die ich trage, weil ich nichts nach Hoffart frage.

2

Viel zu prahlen, viel zu lügen, viel zu buhlen weiß ich nicht, ich weiß mehr von Felber pslügen, wie man sach, wie man bricht. Was mein Vater hat getrieben, Ift auch noch ben mir geblieben. [269]

₹.

Icafion. Mancher hat ein Huhn erschlagen, aber wol bem Helicon. Wancher hat ein Huhn erschlagen, schrebet von Dccasion. Lugen liegt auff vieler Zungen, wenig haben ba gerungen.

4.

Was ich hab ist junges Leben, frisches Herze, freyer Muht, Sinne, die nach Ehren streben, din darbey ein ehrs lichs Blut: Was ich kan, kan Brod erwerben, last mich leichtlich nicht verberben.

Zwar die Warheit nicht zu sparen, ich hab etwas schlecht ftudirt, weil mir niemahls Mittel waren, Mars hat all mein Haab entführt. Und wer kan den Pierinnen, Sonder Gelt was abgewinnen.

6

Ich hab auch nicht viel gesehen, Pein ist mir vnbekant. Ich kan auch kein Fransch verstehen, weber das von Walisch-Land, ich kan auch nicht Englisch sprächen, Noch das Spanisch Radebrechen.

7.

Hat es aber einen Nuten, was man ben ben Teutschen sieht; So tan ich furwahr was stuten. Zwar ich bin vielmehr bemuht, eure Liebe zu erwerben, als ein groffer Hanß zu sterben. [270]

8.

Wie ich bin habt ihr erfahren, Beiber Schönheit hab ich nicht. Frisch von Augen, schwarz von Haaren, braun in meinem Angesicht, vnd darbey gesundes Leibes, durfftig eines jungen Beibes.

a

Wollet ihr nun meine werden, schlagt in diese Hand herein, jhr solt mir auff dieser Erden, meine liebste Freude sehn, wolt jhr nicht, so last es bleiben, so wil ich mich sonst beweiben.

# Liebe laft fich nicht bergen.

Im Thon: Es ift alle Welt voll Narren, 2c.

1.

Arumb sol ich es verschweigen, daß mein Herte so verliebt? Weil es bose Mauler gibt? Seht ihr Lästerer die Feigen. Euernthalben leg ich mir, warlich keinen Maulkorb für.

2.

Flora, du haft mich gefangen, ich bin beiner gant vnb gar. Dein mit Gold gemengtes haar, Sternen Augen,

Rosen Bangen, Rectar-Munblein, Lilgen Kinn, haben mich mit Leib und Sinn. [271]

3.

Deine wunderschöne Jugend, beine Sitten, sigen stehn, Weinen, lachen, reben, gehn, beine Frommigkeit und Tugend, beine Zwilling&=Schwesterlein, nehmen all mein Leben ein.

4.

Sie hat mich, ich sie gefangen, zorn nun drum, wer ba wil: Es ist weiter kein Berlangen, nach dem Sund- vnd Buhlen- spiel. Unsre That ist eine That, die von Gott ben Anfang hat.

# Bon ber Benus Tempel onb Opffer.

Im Thon: Einsmal ba ich Luft bekam, 2c.

1.

Enus hat vor turper Beit, gar ein hohes Fest bereit, allen Jung-gesellen, auch viel Jungfern an ber Zahl, ja die Gotter all zumahl, sollen sich einstellen.

2.

Ihre Kirche war geziert, gant von Perlen auffgeführt; Ja man konte schauen, das zum Opfer ber Altar, recht von Ebel-Steinen war, kunftlich außgehauen.

3

Alles glangte schon und hell: einem jedern sei=[272] ne Stell, ward da zugerichtet, welcher sich zur Liebsten Hulb, auch zu sterben unverschulb, fteiff und fast verpflichtet.

1

Als der Tag nun war herben, daß des Festes Anfang sen, gab jhr Sohn ein Zeichen: Bald ein jeder ehlend kam, vnd mit sich ein Opffer nahm, Venus darzureichen.

5.

Benus die diß hielt in acht, ward zum Tempel hingebracht, von zwo Turtel-Tauben: Wie die sonder Falsch vnd Gall, auch bie Buhler muffen all, üben Treu und Glauben.

6.

Ihre Nymffen folgten auch, nach Gewonheit und Gesbrauch: All ihr edle Anaben, broßten ben Wagen her, was ber Königin Begehr, sleissig acht zu haben.

7.

Als sie nun herben genaht, balb jhr Kangler zu ihr traht, hub sie von dem Wagen: Auch bren Gratien ben jhr, stunden fertig vor der Thur, Sie hinein zu tragen.

8.

Buschen doch erst vor der Thur, ihrer schonen Fusser, neben ihrem Sohne: Sie zog an gestüdte Schuh, vnd satt auff ihr Haupt darzu eine guldne Arohne. [273]

9.

Da gieng sie in Tempel nein, vnd jhr blindes Sohnelein, nahm sie ben handen: weil er sonst nicht sehen kan, doch gerad auff jedermann, seine Pfeile wenden.

10.

Nun die Königin der Belt, ward auff den Altar gestellt, vnd ben jhr geschrieben: Seht, die groffe Königin, aller Herten=Banderin, heisset alle lieben.

11.

Da hub sich ein Freuden stlang, vnd ein lieblicher Gesang, von den Musikanten: Fobus spielt hier offenbahr, die geneunde Musen-Schaar, auch die Seiten spanten.

12.

Harffen, Lauten vnd Pandor, Orgeln, Flohten, Hinge-Chor, Geigen auch man horte: Orpfeus schlug hier trefflich schön, vnd Amffions Harff-gethon, alle fast bethorte.

13.

Da fieng sie das Opffer an, welches Jupiter gethan, auch zu erst vor allen: Sprach: O Himmels-Königin, aller Götter Zwingerin, und bes Erden-Ballen.

14.

Du bift Rahserin der Belt, starder noch als Gut und Geld, Gisen, Waff- und Wehren, hie [274] schwöhr' ich ben

beinem Thron', Ich wil Dich vnnd beinen Sohn, gar hoch vnnd Himmlisch ehren.

15.

Fobus und Merkurius, ber Neptun und Colus, ja Saturn in gleichen, Bachus, Satyren und Paan, auch Priapus und Silvan, musten Opffer reichen.

16.

Mars, ber seinen Helben-Muht, waget sonst auff Leib vnnd Blut, schlug von sich ben Degen: Denn er bachte, wie vorhin, also kan sie meinen Sinn, noch jepund bewegen.

17.

Juno mit viel Gottinnen, Nympffen mit viel Neiaden, kahmen her getreten, Auff trit- vnd noch vielmehr, die zu nennen ift zu schwer, Benus an zu beten.

18.

Alle Menschen noch barzu, haben Benus Perlin-Schuh heilig herben muffen, und wer Opffer bracht herbey, muste, baß es gultig sey, strads ben Papen kuffen.

19.

Als das Opffer nun vollbracht, und die Rechnung ward gemacht, ob es viel getragen, fand fich eine groffe Zahl, die vollkomlich allzumahl, schier nicht außzusagen. [275]

20.

Denn ein jeber opffern muß, hier so manchen Zuder-Kuß, so viel Sternen scheinen, Hergen, Schergen, Treu und Gunft, Huld, Lieb-Eugeln, Liebes-Brunft, sol man herhlich meinen.

21.

Da nun alles war geschehn, konte man die Tafel sehn, die auffrichtig lieben, vnd darhin geübet sehn, derer Nahmen bald darein, wurden eingeschrieben.

22.

Drauff ein jeder ließ ben Thron: Benus und jhr kleiner Sohn, flogen durch die Binde, Benus mit den Beibern spielt, Umor nach den Mannern zielt, mit den gulbnen Bogen. Th sahe mir ben Herrn von Faldenstein, ich sahe mir ben Herrn von Faldenstein, schend ein, sauff auß, trind rumb, hole meh, hen did hen dum, hen dum hen did, ich sahe mir den Herrn von Faldenstein, schend ein, sauff auß.

Bu seiner Burg außreiten thun, zu seiner Burg auß= reiten thun, schend ein, sauff aus, trind rumb, hole meh, ben bid hen dum, hen dum hen did, zu seiner Burg auß= reiten thun, schend ein, sauff auß. [276]

Was begegnet ihm da, eine schöne Jungfraw, was begegnet ihm da, ein schöne Jungfraw, schend ein, sauff aus, trind rumb, hole mehr, hen did hen dum, hen dum hen did, was begegnet ihm da, eine schöne Jungfraw, schend ein sauff auß.

Send ihr der Herr von Faldenstein, send ihr der Herr von Faldenstein, schend ein, sauff aus, trind rumb, hole meh, hen did hen dum, hen dum hen did, send ihr der Herr von Faldenstein, schend ein, sauff auß.

So gebt mir widr ben schönsten Bulen mein, so gebt mir widr ben schönsten Bulen mein, schend ein, sauff auß, trind rumb, hole meh, hey bid hey bum, hey bum hey bid, so gebet mir wider ben schönsten Bulen mein, schend ein, sauff auß.

Und beinen feinen Buhlen den bekömpst du nicht, vnd beinen feinen Buhlen den bekompst du nicht, schend ein, sauff aus, trind rumb, hole meh, hey did hey dum, hey dum hey did, vnd deinen feinen Buhlen den bekömpst du nicht, schend ein, sauff auß.

Er sol zum Faldenstein in Thurm eingahn, er [277] sol zum Faldenstein in Thurm eingahn, schend ein, sauff auß, trind rumb, hole meh, heh bid hen bum, heh bum

hen did, er sol zum Faldenstein in Thurm eingahn, schend ein, sauff auß.

8.

Darin sol er versaulen thun, barin sol er versaulen thun, schend ein, sauff auß, trind rumb, hole meh, hen bid hen bum, hen bum hen bid, barin sol er versaulen thun, schend ein, sauff auß.

9.

So wil ich neben ber Mauren stahn, so wil ich neben ber Mauren stahn, schend ein, sauff auß, trind rumb, hole meh, hen did hen dum, hen dum hen did, so wil ich neben der Mauren stahn, schend ein, sauff auß.

10.

Unnd meinen feinen Buhlen helffen trawren thun, vnd meinen feinen Buhlen helffen trawren thun, schend ein, sauff auß, trinc rum, hole meh, hey did, hey dum, hey dum hey did, vnd meinen feinen Bulen helffen trawren thun, schend ein, sauff auß.

## Un die jung vnd fleine Doris.

1.

St mein Herze schon verliebet, in ein junges Magbelein, solt ich dann darumb be-[278]trübet, ober gar zu schelten seyn? Warlich dieses sag ich schlecht: Doris ist eben recht.

2.

Ist sie gleich noch zart von Gliedern, ist sie gleich noch jung vnd klein, ihre Gunst muß diß erwiedern, die bringt alles wieder ein. Ich bin sicher auch daben, daß sie ohne Laster sen.

3.

Kan sie gleich nicht prachtig setzen, Ihre Reden, vnnd die Wort, En so kan mich diß ergetzen, daß ich bin von Ihr gehört: Unnd daß Sie drauff allezeit, Antwort giebt und auch Bescheidt.

4.

Muß ich gleich mich tieff hin buden, wenn ich Sie eins Ruffen wil, tan Sie boch sich wol brein schiden, benn

fie hallt mich allzeit ftill. Wenn ben groffen biß geschicht, bin ich gröffer mehr bemuht.

5.

Doris kan sich nicht sperren, führ ich sie an meiner Hand: An der grossen muß ich zerren, die ist nicht, wie sie, gewand. Ich bin so bekand ben jhr, daß sie alles trauet mir.

6.

Nun daß ich so bin verliebet, in ein junges Magdelein, kan ich nicht darumb betrübet, sondern [279] mehr zu loben seyn, warlich dieses sag ich schlecht: Dorilis ist eben recht.

### An die Armille.

1

A spiegel aller Zier, erfrewe bich, die weisse Tugend, hat einig ihren Sig in dir. dir hat brumb mein freyes Leben, zu aller Dienstbarkeit ergeben.

2.

Reich vnd sehr artlich ist gezieret, bein Alles: Alles lieblich lacht, was hin vnd wieder wird verspüret, an vielen hat dir zugebracht, des Höchsten Wacht, daß du solst haben, ben Außzug aller schönen Gaben.

3.

Mit guten Sitten ist beschendet, bein Sinn, ber stolz vnnd Hoffart schewt. Rein Honisch seyn bein Herze bendet, bas frey von aller Uppigkeit, wer bich nicht wil, wie ich, erkennen, ber ist ein Tugenb-Feind zu nennen.

### An die Widerwillen befuste Chryfille.

1.

Ruß vergelten, vnnd giebeft mir darumb ein Sawersehn? [280] ein solches Scherhen, macht kleinen Schmerhen, vnd wer es tausent tausentmahl geschehn.

9

Auff beinen Wangen, bleibt nicht behangen, ein Ruß ift abgewischt in einer Nacht. Wer kan es wissen? Denn bieses Kussen, fein Loch, Fleck, Wunden ober Narben macht.

3

Jeboch Chryfille, ift er bein Bille, bag ich bie Straffe brumb außstehen muß, so thu beggleichen, ich wil nicht weichen, und gib mir wieder suffen Ruß umb Ruß.

4.

Doch folftu wissen, wenn ich burch Kussen, ben Sachen habe was gethan zu viel, daß ich zur stunde, von beinem Munde, selbst alle Kusse wieder nehmen wil.

### Lob ber Dorilis.

1.

Th wil etwas heimlichs fagen, von der schönen Dorilis, was sich newlich zugetragen. gläubet mir, es ist gewiß. Gläubet jhr es oder nicht? Dorilis es selber spricht.

9

Laß uns, sagte sie, boch scherzen. Alles ist geheim vnd still. Alles was du hast im Herzen, ich [281] mit dir begehren wil. Gläubet ihr es, oder nicht? Dorilis es selber spricht.

2

Drauff so legten wir geschwinde, Mund auff Mund, vnd Brust an Brust. Warlich, warlich ich empfinde, noch ben mir die susse Eust: Gläubet jhr es, oder nicht? Dorilis es selber spricht.

4.

Als wir lange diß getrieben, sprach die Dorilis zu mir: Dieses wohl vergnügte Lieben, ja verschwiegen sey ben dir. Gläubet ihr es, ober nicht, Dorilis es selber spricht.

5.

Unser begber suffen, Ruffen, meine schone Dorilis, sagt ich, sol nicht einer wiffen, sey versichert und gewiß. Glaubet ihr es, ober nicht, Dorilis es selber spricht.

Also wil ich stille schweigen, weil es keinem wissent ist. Niemand sol mich überzeugen, das sie sen von mir geküst. Und daß sie drumb wisse nicht, Dorilis es selber spricht.

## Er beflaget fich.

1.

weh ber tausent tausent Schmerpen, D Eisen das mein Herze schneidt, D heifse Gluth, D grausams Scherzen, D weh ber Liebe Bitter-[282]keit, D Tobt, der mich stets sterben macht, und bennoch nie hat umbsgebracht.

Das Fewer bend ich offt geschwinde, zu bempffen den Thränen-Fluß, doch machen meine Seuffyer

durch den Thranen-Fluß, doch machen meine Seuffher Winde, daß diß mehr heller brennen muß. D Fewer, das sich täglich mehrt, vnd dennoch mich nicht gar verzehrt.

3.

Jedoch ihr Marteen, Angst vnd Schmerken, send alle wieder mich geruft, vnd setzt zu dem matten Herhen: Denn jhre Schönheit wurdig ist, umb sie zu tragen solche Bein, ja auch wol gar gestorben sehn.

## Er gesegnet sich ab von feiner Galatheen.

1.

Ol ich nun dich, Schäfferin, aus den Augen setzen hin: Sol mir denn nicht deine Lust, fürder sehn, wie vor, bewust.

2.

Ja, bas Glude treibt mich fort, baß ich laffe biefen Ort: Dag ich jego sagen fol: Galathe, gehab bich wohl.

2

Galathe, du bleibest hier, dennoch auch zugleich in mir, wie ich mit verliebtem Sinn, allzeit dir zugegen bin. [283]

Nun so lebe lange Jahr, frey gesichert vor Gefahr, leb, vnd liebe beinen Freund, der dich allzeit trewlich meint.

Es sol eh der Winter Alee, vnd der Sommer bringen Schnee, eh ich dich aus meinem Sinn, Galathe wil laffen hin.

Gute Nacht, ich muß nun fort, Galathe hor noch ein Wort, weil ich jetzund scheiben sol: Galathe, gehab dich wol.

frey, was jeder mißbehagt, vnd keiner ists, der ewre Mångel fagt, do berer doch ein gutes Theil zu zehlen.

Der ist zu jung, vnd bieser nun zu altslich, ber ist noch her aus jener ersten Welt, vnd sich nicht recht auff Allamodo halt. Der ist zu still, vnd bieser ist zu weltlich.

Der ist zu Arm, hat wenig zu spendiren. Der hat zwar was, ist boch zu karg baben. Der ist zu frech: vnd ber ist noch zu schew. Dort jener kan mit Mägden sich vexiren. [284]

Der ist zu sehr begierig auff bas Naschen. Dem ist ber Bahrt zu stachlicht umb bas Maul: Der zieht herein gleich einem Karren Gaul. Er sol sich erst mit Lauge laffen waschen.

Dem ist ins Ohr das Hafen Fett getroffen. Herr Alex ift ein steiffer Tapp ins Muß. Der ist gelähmt, hat einen Stelhe-Fuß. Die Gusche halt Herr Orben allzeit offen.

Ich raht euch das weil sich kan keiner nennen, ohn allen sehl: Laufft zu dem Mahler hin, der wird ja wol nach ewrem klugen Sinn, euch einem recht und zierlich mahlen können.

### Sein freger Sinn.

1

The liebe was mir wolgefallt, und boch ben fregen Sinn nicht helt. Drumb frewe dich nur immer hin: Ich liebe meinen fregen Sinn.

2.

Der freund liebt bich nur umb bein Brod, leufft erft von dir in deiner Noht. Des frewe dich nur immer hin. Ich liebe meinen freyen Sinn.

3.

Das Glude nicht beständig hallt: Der wird [285] ers hoht, und jener fellt. Des frewe bich nur immerhin: 3ch liebe meinen fregen Sinn.

4

Die glatte Schönheit balb verschwindt, weun Kranckheit sich vnnd Fieber find. Des frewe bich nur immer hin, ich liebe meinen freben Sinn.

5.

Biftu fruh krafftig fest vnd stard, ber Abend legt bich in den Sard, des frewe bich nur immerhin: ich liebe meinen freyen Sinn.

6.

Sammt, Seiben und ein stolzes Rleib, verberben Motten und die Zeit. Des frewe dich nur immer hin: ich liebe meinen freben Sinn.

7.

Das Golb vnd Silber ift gepreift, ein Koth, ber nur von auffen gleift. Des frewe bir nur immerhin: 3ch liebe meinen fregen Sinn.

8.

Der Damen Liebe hat den Brauch, daß Sie bald wird zu Dampff vnnd Rauch. Des frewe dich nur immer hin: Ich liebe meinen freyen Sinn.

9.

Der Freunde: Glücks: Schönheit: Krafft: Sammts: Silbers: Jungfrawn: Herrn: Freundschaft. Der frewe sich nur immerhin: Ich liebe meinen frepen Sinn. [286]

Ich liebe was mir wolgefallt, vnd boch ben fregen Sinn nicht hallt. Du frewe bich nur immer hin, ich liebe meinen fregen Sinn.

### Bon ber Untreu.

L.

The bin nun frey von euch, untrewe Schöne: Und bin barumb geehrt, daß ich euch hone: Der ich so wechseln kan, als jemahls eine, die mich am besten hallt, die selb ich meine.

2.

Dend nicht: Der ist polit, gut am Gebehrben, er sol gewiß zulett noch meine werden. Ach nein: Ich sag euch diß: Mein tieffes bugen, Ist nur gewohnter Brauch, und höfflichs lugen.

3.

Mich schanbe wer da wil. Ich bin geflissen, daß ich Afterien geb umb Clariffen. Doch bin ich allzeit fren und nicht zu binden: Wo schone Damen find laß ich mich finden.

4

Ich klopff an alle Thur, wo ich was spure, daß ich mit loffeln nur die Zeit verliere. Doch, daß ich ohne falsch mit euch sol scherzen, daß geht mir warlich nicht von trewen Herzen. [287]

5.

Bon fornen bin ich gut: ihr soltet mennen, ich konte nimmermehr betrüglich scheinen: Kan reben euch zur Gunst, zu gut und liebe: bin wie ihr haben wolt, balb froh und trübe.

b.

Die Hande kan ich euch bemuhtig bruden, vnnd kan auch wohl zur Noht viel Seuffter schiden. Doch glaubt mirs nicht zu viel, ich bin von Flandern, bin ich von euch hinweg, geh ich zur andern.

7.

Hort ihr gleich einen Eyb, kan ich gleich fluchen, ifts nur barumb gethan euch zu versuchen. Offt hab ich nur

zur Luft mich buden muffen, wenn ich aus falscher Lieb euch wolte kuffen.

8.

Zwar ich gesteh es frey, daß ewre Gaben, der Schönsheit meinen Sinn bestricket haben. Doch wenn die Farbe wird von euch verschwinden, wird auch nichts weiter mehr, mich euch können binden.

9.

In bessen wolt ihr nicht von mir abweichen, so bleib ich wiederumb, vnnd thue deßgleichen, Bund werd ihr auff Bestand, Clorinde dringen, So geh ich heimblich durch, vnnd muß entspringen. [288]

10.

Mein gröfter Fleiß ist der, daß ich mit Tücken, noch fürder manche kan berücken. Sonst in den übrigen laß ich Gott walten, ich gläube, daß man sich so muß verhalten.

1.

Mrecht wer ich zu erkennen, must auch straff- vnnd scheltbar sehn, wenn ich mich ganz wolte nennen, frey von aller Liebes-Bein: weil ich sehe, daß im Lieben, Thier und alle Welt sich üben.

2.

Liebe herscht an allen Orthen, Kähser sind ihr untersthan. Sie durchgehet hohe Pforten, vnd bezwinget jedersmann. Fürsten Stand und Bawer Orden, Sind der Liebe Schlaven worden.

3

Urme, Reiche, Schöne lieben, vnd die heflich von Gesicht: Krance kan Sie auch betrüben: Bald den Alten Liebe sticht. Kinder von noch zarten Jahren, Schon was Liebe sein erfahren.

4

Seh ich holze Baumen afte, merc ich biese Liebess Art, weil ich brauff im warmen Neste, Mit ber Sie das Hängen paart. Fische seh ich [289] gleich mit gleichen, In den tiefsten Grunden streichen.

Denen, so durch wachsen leben, ausser fühsen und Berstandt, ist das Lieben auch gegeben. Also wird es fren erkant, daß uns nicht beseelte Sachen, sollen Lust zur Liebe machen.

6.

Hauffig stehen die Narcissen, Neglein, Rosen, Tausend schön: Zwehschken mit den Pompernussen, völlig, groß und dick stehn. Wachsen nicht viel Schoten-Taschen, die wir so begierig naschen.

7.

Siehe, wie der Reben-Trauben, lieblich hangen allzumahl: Wie fie fich in sich verschrauben, vnnd umbschliessen ihren Pfahl? Solten benn nicht unsere Sinnen, dieses gleich, als sie, beginnen?

8.

Die Planeten = Stern Geschäffte, Sind in gleicher Einigkeit. Bnd ber Elementen Kraffte, wurden schon vor langer Zeit, Ausser Ordnung in dem Lieben, Sich selbst haben auffgerieben.

a

Auffer der tan sich nichts halten, noch auff guten Fussen stehn, alles wurde sich zerspalten, [290] und zu Grund vnnd Boden gehn. Fewr, Lufft, See, mit der Erben, musten balb ein Lasttlump werden.

10.

Wo die Welt der hat vergessen, hörftu Jammer, Noht vnd Streit, der nur Land vnnd Bold wil fressen: Friede, Ruh vnd Sicherheit, muß durch ein Feindseligs Kriegen, gant vnnd gar erstorben liegen.

11.

Dend hingegen bort bas Lachen, wo bas Lieben ift bewuft, wie sich Menschen fremdig machen, in viel tausentfacher Luft. Wie sie burch diß Wolbegehen, Nur stets in schönen Fremden stehen.

12.

Also mag ichs nicht verneinen, daß ich auch verliebet seh, was ich tan von Herzen meinen, wil ich sagen rund

vnd frey: Dorilis, dir meinem Leben, hab ich Lieb und Leib ergeben.

13.

Keine Furcht, Gifft, Eisen, Neiben, Fewer, Tobt, noch letztes Grab, Kalte, Schnee, Angst, Zittern Leyben, sol von dir mich schrecken ab: Weil man wird vom Lieben wiffen, werd ich dich sieb haben mussen.

## Groffes Lob. [291] Der schönen Tugend schöne Wohnung in seiner schönen.

1.

Epreistes Hauß ber keuschen Jugend, du reiner Außzug aller Zier, erfrewe dich, die schöne Tugend, hat einig ihren Sit in dir. Die Wurde dieser Hoheit macht, daß du so löblich wirst geacht.

2.

Der werthe Thron der frommen Sinnen, ein Alabasterglangen führt: In diesem sind der Keuschheit Zinnen, mit Tugend Bilbern außgeziert. Der Himmel hat dich wol bedacht, und alle Gunst dir zugebracht.

2

Die zarte Pforte ber Gebanden, ift mit Rubinen außgesetht: von klaren Perlen sind die Schranden, so gant tein Madel hat verlett. Wenn sich eroffnet diese Thur, so bricht ein keusches Wort herfur.

4.

Die klare Banbt ber weichen Bangen, gar keine falsche Farben trägt: Daran gesprengte Rosen hangen, mit Elffenbein schön eingelegt. Noch lieblicher diß alles leucht, wenn sie die stille Zucht befeucht.

5.

Bwo helle Fenster gleich ben Sternen, sind in [292] diß Hauß gesetzt ein. Aus welchen blicket offt von fernen, ein schones-lieb und freundlich seyn. Wer sich nicht brumb verliebt befindt, der ist an Sinn und Augen blind.

Nun diese beine Tugend-Flammen, du fromme Schone, beine Zier, dein ganges All ond du zusammen, hat mich so hoch verbunden dir, daß ich dir nicht, doch nicht auß Schein, dir, meiner Lust, kan abhold sepn.

7.

Ich werb auch keine finden können, der ich ein gleiches schuldig sey. Du wirst mir noch ein Wort vergonnen, daß ich mag dieses sagen frey: Du bist der Erben Königin, D Außerwehlte Schäfferin.

1.

Onne meiner schwachen Sinnen, ach entdede beinen Schein: Daß ich etwas kan beginnen, vnd darauff ermuntert seyn. Zeige beiner Flammen Pracht, so mich Tobten lebend macht.

2

Zwar du weisest beine Wangen: Balb doch ist's umb dich geschehn. Wenn du kaum herein gegangen, bistu drauff nicht mehr zu sehn. So bin ich in kurher Zeit, bald betrübet, balb erfrewt. [293]

3.

O jhr dunnen Wolden sliehet, haltet jhren gang nicht auff, jenem solches Liecht entziehet, der nicht achtet jhren Lauff. Der mit rechten Burden nicht, recht beehret solches Liecht.

4.

Run so scheine fort vnd jmmer, Scheine sonder falschen Schein. Lasse nicht bein schones Zimmer, sondern mich erleuchtet seyn. Sonne, daß ich leb allhier, daß ich Sterbe, kömpt von dir.

1.

Mor hat mich zum suffen Possen, mein Hert in jhr Castel verschlossen, besiehlt mir solches zu manteniren, sol ich darüber mein Leben quitiren. 2

Hierauff ich meine Werbung anstelle, viel tausenb Gebanden zu Fusse erwehle, mein Munition ist Lust und Frewden, mein Proviant ist Schmerz und Leyben.

3.

Mein Artollerey find lauter Begierben, bey Tag vnd Nacht fewrige Gedancen, mein Parlamentiren find fewrige Geister, zu Oraparir vnnd Buchsenmeister.

4

Meine Trompeten sind Herhen-klopffen, ruffen [294] zusammen alle die Troupen, meine Cavallereh salviert zu schalfiren, Hoffnung genug Standarten zu suhren.

5.

In den Standarten gemahlet ftunde, ein Hert mit zweien Handen verbunden, darunter ftunde mit Blut gesichten, lieber den Todt denn Untrew lieben.

6.

Beil nun Mißgunst vnd Epver marchiret, badurch die Tugend wird attaquiret, resolvirt bin ich die Posten zu halten, solt mir darüber das Hert erkalten.

7

Amor als Krieges = Rath vor allen, thut mich mit guter Munt bezahlen, Cupido Feldmarschall ist noch benm Leben, thut gute Ordre vnnd Barol aufgeben.

2

In ben Quartiren sols Sorora heiffen, mit Franciscum im Felbe zu schmeiffen, Viva Sorora, Viva Franciscus, Cavia bella cassi labora.

1.

Thone Dam hort mir ein Wort, Weil wir seynd an biesem Ort, ewre Tugend vnnd zarte Jugend, hat mich gebracht in schweres Leyd, welches mich qualet zu bieser Zeit. [295]

2.

Monsior ich bande euch sehr, daß ihr mir erzeiget so grosse Ehr, was ich habe, ist nur eine Gabe vnd ist mir von Gott bescheret, womit ihr mich jezund veriert. 3

Schone Dame bas ift weit, aus meine Gebanden zu biefer Zeit, was ich rebe, auff biefer State, bas gehet alles von Hergen grund, glaubt schone Dame zu biefer Stund.

4.

Monsior ewer Wort seynd gut, wenn ihr eine hatt bie es glauben thut, vor mein Persohne, ich bin nicht schone, schawet euch, vmb ein schoner als ich, bitte Wonsior last zu frieden mich.

Schone Dam ich meine gewiß, daß ewer Hert von Steinern ift, wenn ihr wuftet, wie mich gelüßtet, zu kuffen ewren rothen Mund, von ftunden wird mein junges Herte aefund.

Monfior ber find man viel, die da trachten nach solchen Spiel, wenn ihr habet, euch erlabet, so zieht ihr alsbann barvon, und laffet ewre Liebe in schanden stahn.

7.

Die Felber vnnd wilden Thier, die sollen dienen vnnd zeugen hier, was vor Liebe, ich stetes übe, ge-[296] gen euch zartes Jungfräwlein, wie kont ihr benn so vnbarm-hergig sehn.

Lieben ist eine schwere Pein, von ein ber sich ergibt barein, wie viel Helbe, streiten zu Felbe, endlich aber burch Liebes-Wacht, ihr Lebend geenbet in groffer Klag.

Q

Jungfraw ewer lieblichen Wort, vnb groffen Verstand hab ich gehort, aber ich bitte, Schönste von Sitte, kommet vnnb machet mich gesund, ich sterb zu dieser Stund.

10

Monsior es tan nicht seyn, darzu bin ich tein Medicin, ihr musset gehen, euch umbsehen, vmb einen Doctor der euch curirt, mein Gemuht vnnd Willen einander spurt.

11.

Patientia das Krautlein schon, wil ich in mein Hert beschliessen thun, aber meine Gedancken, die sollen nicht wanden, omb euch allezeit bedient zu seyn, ob schon mein Hert lepb grosse Bein.

Wie offt hat man gehört, daß manches Jungfräwlein wird verführt, durch schon Worte, vand liebliche Accorte, endlich aber so weit gebracht, worvon kompt endlich groß Leyd und Klag. [297]

13.

Ob gleich solches offt geschicht, baran bin ich vnschuldig, meine Liebe, die ich übe, bleibet beständig biß in den Todt, O allerschönstes Mündlein roht.

14

Nun so wil ich meinen Mund, zuschliessen thun zu bieser Stund, kompt und kusset, wenns euch gelüstet, kompt und lindert ewren Schmert, jhr habt verwund mein junges Hert.

Die Amor und die Beine, so ich gelitt'n im Herten mein, aber weil ich hore, die lieblichen Borte, von der Hertsallerliebsten mein, mein Hert kan nicht in Trawren seyn.

1.

Ein Lieb hat mir ben Korb gegeben, was fang ich an, was fang ich an, nun gilt es mir mein junges Leben, weg baß ich mich erstechen kan, erhendt erträndt, nein ach nein, ich muste warlich narrisch sehn.

9

Ich möchte gleichwol gerne wissen, was doch an mir verdrießlich ist, kan ich euch nicht genugsamb kussen, sagt an was euch an mir verdrießt, hab ich ein schwarz braun Angesicht, so bin ich darumb der Teuffel nicht. [298]

₹.

Bielleicht liegt euch im Gemuthe, daß ich kein Cavalier nicht bin, daß ich ein Bawer von Geblüthe, daß ich nicht fturrisch kan auffziehn, fürwar es ist ihr ganger Sinn, daß ich kein Cavalier nicht bin.

4.

Nun ift die Ursach fast getroffen, es fallt mir bas Spendiren ein, ben Armen steht die Thur nicht offen, womit sie muß gekleidet senn, ich armer Mensch, ich armer Mann, daß ich kein Weib bekommen kan.

Ift keine Jungfraw mehr zu finden, in Leiphig, Frankfurt, Wien und hier, die mich was mehrers weiß zu binden, als du, so bleib ich wol bey dir, in dessen bleib ich mein, und du, bleibst dein, nun gute Nacht dazu.

1.
A ha sol ich das nicht lachen, wann die zarten Jungfrawlein, ihnen bald die Rechnung machen, daß wir
jhre Freher sehn, Wann wir sie dub was besprechen,
geben etwa Liebe für, oder wann wir nach den Zechen,
spielen für derselben Thür.

2

Artlich steht es wann wir kuffen, artlich stehet Mund auff Mund, artlich steht es mit den Fus-[299] sen seine Meynung machen kundt, artlich steht es wann ihr glaubet, daß wir ewre Diener seyn, daß vns durch die Schönheit treibet, zu den zarten Armen ein.

3.

Brecht boch nicht zu fruh ihr Hergen, vnfre Trew ift nicht fo groß, Reben wir gleich viel von Schmergen, so find boch die Worte bloß, daß wir euch von Sterben sagen, wann jhr vns nicht gunstig seyd, ist ein Schergen vns behagen, Lust vnnd lange Lebens-zeit.

4.

Folget mir ihr zarten Kinder, folget meinen guten Rath, vnnd verliebt euch etwas minder, bittet man euch vmb die That, gebet Worte die nicht taugen, aber vnters bessen hort, windet einem mit den Augen, hab ich euch nicht wol gelehrt.

1.

Aphnis gieng vor wenig Tagen, über die begrünten Hend, heinlich sieng er an zu klagen, ben sich selbst sein schweres Leyd, sang aus hochbetrübten Herzen, von den bittern Liebes-Schmerzen, Ach daß ich dich nicht mehr seh, Allerschönste Galathe.

2.

Ift mir recht, bas find bie Spigen, bie ich an [300]

ben Baumen schaw, hinter welchem pflegt zu sitzen, Galathee bey der Auw. Als sie zwinget meine Sinnen, O du Preiß der Schäfferinnen, weh mir daß ich dich nicht seh', Allerschönste Galathe.

3.

Kont ich in den Lufften sliegen, wie ein schnelles Bögelein, ach wie wolt ich dich betriegen, bald bald wolt ich bey dir seyn, vnd dir tausend Schmätzlein geben, Das währ mein gewünschtes Leben, Nun ist mir von Hertzen weh, Allerschönste Galathe.

4.

Möcht ich ben ber Sonnen stehen, ben bem gulbnen Himmels-Liecht, D wie steissig wolt ich sehen, auff bein freundlichs Angesicht. Tausend Strahlen wolt ich schiessen, beiner Eugelein zu geniessen, nun ist mir von Herzen weh, Allerschönste Galathe.

5

Ran ich bann nicht zu bir tommen, ber ich bir so nah iht bin, Ift mir schon ber Weg benommen, En so nim bie Seuffger hin, die ich bir von Hergen sende, Big daß Glud sich wiederumb wende, vnnd ich bich mit Frewden seh', Allerschönste Galathe.

6.

D jhr Boglein die jhr wendet, ewren Flüeg an ihren Ort, sagt ich hab euch hergesendet, daß jhr mit euch nehmet fort, die getrewen Liebes-Thranen, [301] die sich stundlich nach jhr sehnen, biß ich dich mit Frewden seh, Allerschönste Galathe.

7.

Galathee du mein Leben, nim den Wind vnnd Boglein auff, die sich dir zu Dienst ergeben, in so schneller Flucht vnnd Lauff, und weil ich dich nicht kan schawen, wollestu den Boten trawen, diß ich selbst dich wieder seh, Allersschönfte Galathe.

١.

Der Himmel was mein trawriges Leben, mit schwerem Seuffhen klagt, wie es in hipiger Liebe muß schweben, wird Tag vnd Nacht geplagt, wie es die Schönfte von allen Schäffrinnen hat außerwehlet, bie es so qualet, vnb vhn enbe gnagt.

2.

Ich habe zwar zur gludlichen Stunden, Sylvien gefehn, als ich sie in den Wiesen gefunden, ben den Schäfflein stehn, aber in dem ich ihr Euglein erblicket, welche von ferne, glangen wie Sterne, wars vmb mich geschehn.

3.

Nun sit ich ben ben rauschenden Flussen, lasse die Schaff allein, die ist ohn hirten herumme gehn muffen, wegen der grossen Bein, die ich omb Sylvia stetig muß leyden, weil ich in Felbern, Buschen und Balbren, nicht kan ben ihr sehn.

4.

Der himmel selber hort mein Alagen, vnnb ber [302] Sonnen - Liecht, schawet wie mich die Liebe muß plagen, wie mein hert zubricht, ja auch die Thier vnnb Boglein bezeugen, wie ich mit Schmerhen, schrebe von herzen, Sylvia hörft bu nicht.

5

Sylvia nimb die Seuffgen vnnd Thranen, für dein Opffer an, wisse das Coridons hergliches sehnen, mehr nichts schenken kan, vnnd lässest du dich denn nicht erweichen, muß ich mein Leben, kläglich auffgeben, weh mir armen Mann.

ĥ.

Du bist die Schönst von allen Schäfferinnen, deiner Glieder Pracht, zwingt wohl mehr als Menschliche Sinnen, ja du hast die Macht, daß du grimmige Löwen kanst zehmen, Felsen und Hügel, hast du im Zügel, trewer Liebe bracht.

7.

So last mich beinen Schäffer boch bleiben, D bu meine Sonn, ich wil bein Lob ben Baumen in schreiben, stets mit Frewd vand Wonn, O seelig werden die Hirten mich preisen, wenn du mit Scherhen, freundlich wirst herhen, beinen Corydon.





# Register über die Lieber, fo in bie= sem Buch zu finden.\*)

| <b>A.</b>                             |               | !   |
|---------------------------------------|---------------|-----|
| A Ch Bbillis mein aukerwehlter Schat. | 35            | 27  |
| Ch Phillis mein außerwehlter Schat,   | 37            | 28  |
| Alle hoffertige Jungfern vnd Pfawen   | 44            | 33  |
| Amor der blinde, der Bube,            | 48            | 36  |
| Allerschönste daß ich dich,           | 57            | 42  |
| Ach schon Jungfraw halt mir zu gut    | 91            | 66  |
| Ach wie bin ich von Herzen betrübt,   | 94            | 68  |
| Abends gehet an mein Trawren,         | 126           | 90  |
| Ach ich armes Mägblein klage          | 137           | 96  |
| Ach sol ich nicht klagen              | _             | 104 |
| Als ich vor kurzer Weil               | 1 <b>42</b> . | 107 |
| Auff mein Gefang, bnb mach bich ring, | 143           | 108 |
| Ach was find das fur Schmerzen        | 164           | 122 |
| Ach herziges Herz, mit Schmerz        | 224           | 163 |
| Also kompt es, Galathe,               | <b>249</b>    | 180 |
| Ach schönstes Hauß                    | 279           | 200 |
| Amor hat mich zum fuffen poffen       | 293           | 269 |
| C.                                    | -             |     |
| Chnthia du bleiches Liecht.           | 172           | 127 |
| Cupido bloß fein Gefcog,              | 234           | 170 |
| D.                                    |               |     |
| Doris gieng in ihren Garten,          | 3             | 4   |
| Daffnis wolte Blumen brechen          | 33            | 25  |
| Daß der Nepd so grawsamlich           | 61            | 44  |
| Du hartes Hert,                       | 64            | 47  |
| Du D mein hochbetrabter Sinn          | 79            | 58  |
| Dieweil bie Beit berhanden schon,     | 148           | 111 |
| Die Sonne rennt mit Brangen           | 177           | 131 |
| Du Beberscher bnfrer Ginnen,          | 189           | 139 |
| Daffnis gieng vor wenig Tagen,        | <b>29</b> 9   | 213 |

<sup>\*)</sup> Die Ziffern in der linken Kolumne geben die Seitenzahlen des Originals, die der rechten die Seitenzahlen des Neudruckes an. Die in cursiver Antiqua gedruckten Liedertitel geben die Lieder an, die wohl im Original enthalten, aber im Originalregister nicht verzeichnet sind.

| €.                                                             |             | 1          |
|----------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Eines muß bon bebben febn.                                     | 13          | 17         |
| Cy, ist faut mir eben ein                                      | 22          | 30         |
| Ein Schneider und ein Ziegenbock,                              | 39          | 59         |
| En, Magblein barff ichs wagen,                                 | 81          | 100        |
| Eine reiche Magb hat Mat                                       | 142         | 106        |
| Eins mahls gieng ich allein                                    |             | 106        |
| Eins mahls da ich Lust bekam                                   | 144         | 109        |
| Ein Jungfraw ftreng von Sitten,                                | 156         | 117        |
| Es ift lang genug geflaget                                     | 184         | 135        |
| Ein hirschlein gieng in grunen Bald,                           | 188         | 138        |
| Sinmahl ich mich bedacht,                                      | 210         | 158        |
| Es liegt ein Schlößlein in Destereich,                         | 214         | 156        |
| Es ist nicht lang, ba es geschach                              | 225         | 164        |
| Ein Alter sol ben Krieg                                        | 255         | 184        |
| <b>%</b> ∙                                                     |             | į          |
| Frisch auff hertzliebstes Töchterlein                          |             | 21         |
| Frolich im Sommer,<br>Frolich in allen Ehren                   | <b>27</b>   | -          |
| Frolich in allen Ehren                                         | 29          | 23         |
| Fast Muht ihr schönen Seelen,                                  | 103         | 74         |
| Fillis jag in einem Botchen                                    | 119         | 85         |
| Frölich ist man im Früeling im Garten                          | 141         | 106        |
| <b>G.</b>                                                      |             |            |
| Gern gefellt fich gleich vnd gleich                            | 24          | 19         |
| Glad zu D ihr Schafferinnen                                    | 77          | 56         |
| Glud ju D jhr Schafferinnen Gebt ibr Soffling gebet immer      | 114         | 81         |
| Gut Schiffmann führ mich über,                                 | 219         | 160        |
| Gelbe Haare, galbne Stricke,                                   | 245         | 178        |
| Grawes Haar voll Lauf vnd Nasse                                | <b>24</b> 6 | 178        |
| Gepreiftes Hauß ber keuschen Tugend                            | 291         | 208        |
| ა.                                                             |             |            |
| Salt, bu iconfter Morgenftern                                  | 160         | 195        |
| himmel hor Sonn merde brauff,                                  | 168<br>231  | 125        |
| hab ich bann so blind gefehen,                                 | 254         | 168<br>183 |
| Sa, ha fol ich bas nicht lachen                                | 298         | 213        |
| bor himmel was mein trawriges Sehnen,                          | 301         | 214        |
| 3.                                                             |             |            |
|                                                                | 0.4         | 40         |
| Ihre Lippen Wangen Rund,                                       | 21          | 16         |
| Ihr Brüder singt vnd stimmt                                    | 51          | 38         |
| Ich habe zu geniessen                                          | 86          | 62         |
| Ich wil zu Lande außreiten,<br>Ich hab offt vor vielen Jahren, | 105         | 75<br>92   |
| Ju gab bist bor bieten Jagren, Jest wil ichs wagen.            | 131<br>162  | 121        |
|                                                                |             |            |

Quellen abriffen zur neueren dentschen Lifferaturgesten von Alexander Bieling, kl. 5.

- Bus 1. Guttachenta Reineke Fuelm. Abstrack der mondo Prosa-Unbersetzung vom J. 1752, 1886.
  - Lobons-Beschreibung des Harrn Görens von Berlie Abdruck der Original-Ausgabe von Stellgerwald, M 1731, 1886.
  - Picard, Medicoro et rampant un le moyen de parver Encore des Ménechmes Abbirnek der ersten Sopara galum von 1797 u. 1502. 1888.

Altdentsche Textbibliothek. Herausg, von Hermann Paul.

- No. 1. Die Gedichte Walthers von der Vogelwold von H. Paul. 1882.
  - 2. Gregorius von Hartmann von Aug. Herausg von H. Paul. 1892.
  - Der arme Heinelch von Hartmann von Aug. 11 von IL Paul. 1882.
  - 4. Reliand. Heransg. von O. Behaghel. 1882, 225 S.
  - . ) Kudrun, Herausg, von B. Symons, 306 S. 1883.
  - . b. Konig Rother, Beraug, von W.v. Dahder, 1884.
    - 7. Reinhart Fuchs. Hermag, von K. Reissonberger
  - . B. Heinke de von. Herausg, von Friedr. Pylon. Mit.
  - 9. König Tirof, Winshele and Winshelin. Hervon Albert Leitzmann. 1888.

Attaordische Textbibliothek, Herausg. von fl. Mogli. kl. :

No. 1: Gunnlangssaga Ormstungu. Mil Einleitung u.

2-3. Eddafforter, Attnordische Godichte mythologische hernichen Inhalts, Herausg, von & Jöneson. 2 1965 - 80.

I. Godichte mythologischen Inhalts, 1898.

II. Gedichte der Heblensage. 1880